









Hendrik Christian

# Die Dichter,

ein Roman

n o a

Franz Sorn.



3 weiter Theil.

Berlin, 1817. 3n der Schüppelichen Buchhandlung.

PT 2363 H24D5 v.2



## Drittes Buch.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

Der verletzende Augenblick benahm unferm Julius eine geraume Zeit die Sprache, und taux send herbe Gefühle drängten sich in seine Brust hinein. Heinrich rasste sich früher zusammen, und mit einer Mischung von gezwungenem Stolz und natürlicher Scham, sagte er endlich: Das ist sehr seltsam. Wenn ich an Dich dachte, so dachte ich Dich mir allerdings mit dem Degen in der Hand; aber gegen mich gerichtet, nicht zu meiner Befreiung.

Du dachteft menschlicher Beise gang recht, erwiederte Julius, aber Gott hatte ein anderes beschlossen.

Ein seltsames Geschick, fuhr heinrich fort, hat über uns gewaltet. Die Sinzige, die ich jemals lieben kann, verwarf mich, und so ward mir der höchste Schmerz beschieden, den das Leben zu bieten vermag. In einem solchen Ausgenblicke finde ich Dich zu den Füßen dieser Eisnen. Längst ahndete ich, daß sie Dich liebte, und nun giebt mir ein tückischer Teusel ein, daß auch Du von gleicher Flamme entzündet bist. Overmag ich denn zu denken, daß irgend ein Mann, der sie je sah, sie nicht liebt? Da entströmen meinem Munde trübe verlegende Worte, und die unselige Hand greift nach dem Schwerdt, den geliebten Freund zu verwunden.

Ich hatte das nicht gethan, erwiederte Julius mit großer Betrübniß, und ich will meine Freunde viel mehr lieben als mich selbst, ich habe Dich viel lieber gehabt als mich, und das kann ich nun nicht mehr, weil Du nicht einmal so erträglich gehandelt hast als ich zu handeln im Stande bin. D gieb mir meinen alten hein; rich wieder den Du mir genommen hast, gieb ihn mir wieder nach demich mich so oft und so innig gesehnt habe. Der ist dahin gegangen, wohin schon so vieles gegangen ist, und noch so vieles gehen wird. Das ist nun so in der Welt, daß alles sich stößt und drängt, und das Gute und Erzfreuliche vergeht wie das Bose und Widrige; aber freilich muß man schon ein wenig alt gesworden sein, um das traurige Wort, "es ist nun so" mit Gelassenheit aussprechen zu können.

Das kalte resignirende Wort verwundete Julius tiefer als felbst das heftigste und zurnend, ste vermocht haben wurde, und da selbst der in, nigste und warmste Mensch an der Kalte des Andern für den Roment sich kühlen muß, so fragte er ruhig: Was soll nun werden?

Ich nehme jedes verlegende Wort zurud, erwiederte heinrich, ich raume ein, daß ich Dir sehr unrecht gethan, und ich sehe klar, daß Du nicht so vor mir stehen konntest, wenn Du mich je getäuscht hättest. — Du hast mir meinen him

mel genommen, und ich verzeihe Dir; Du aber verzeihe mir, daß ich Dich der Schuld anklage te, wo Du doch nichts weiter warft als ein Werkzeug des blinden Geschicks.

#### 34

Geschick? Blind? was find das für fremde Worte, die ich da aus Deinem Mund verneh; men muß? Wir find ja Christen, lieber Hein; rich, und leben nur im Glauben an eine allwal; tende liebende Vorsehung, an einen gnädigen Gott und einen milden Erlöser, der alle unsere Thränen kennt, und nimmer will, daß auch nur Einer verloren gehe.

Das war einst, erwiederte heinrich, und das ist auch noch recht gut, aber es will sich denn doch auf dieser Welt, wie sie nun einmal ist, mans des anders machen, als Junglinge in trunker nen Mitternachtsstunden, oder wenn sie eben im Calderon gelesen haben, zu glauben pflegen.

Er faßte bei diefen Worten wie in den Zas

gen guter Ordnung den trauernden Freund in ben Arm, und ging mit ihm mabrend ber fole genden Rede, gleichsam als gelte es ein Bes fprach uber einen metaphnfischen Gegenstand, Die Strafe auf und ab. 3ch tann Dir nicht verhehlen, fagte er, daß feit jener Racht vieles in mir anders geworden ift, und daß ich mit eis nem gemiffen lachelnden Mitleid auf meine frus here Anaben : und Junglingeirrthumer gurud febe, fo angenebm auch manche barunter mas ren. 3d wollte mein ganges Berg ausftromen in das was ihr bie beilige Dichtkunft nennt, und bas gelang auch mit unter gang erträglich, aber das bloß Erträgliche ift doch auch nicht sonder: lich. Ware es aber auch mehr als erträglich, ja mare es vortrefflich gemesen, es hatte boch nicht gefruchtet. Unfer Publikum ift adh und falt geworden und überfatt, und wenn ich es mir als eine Person dente, so erscheint es mir wie ein halb ennunanter halb ennunirender Mensch, der aber Lebensart genug bat, die

Hand por den gelind und maßig gahnenden Mund zu halten,

#### 4.

Du sollst, erwiederte Julius streng, auch nicht ein einziges Wort mehr in diesem wider, lich thörichten Tone reden, wenn Du willst daß ich Dich anhöre.

Ich werde, antwortete Heinrich verwors renheftig, gerade so reden, wie es mir nothig und Recht scheint und Du mußt mich anhören weil dieses Gespräch über uns entscheidet und nicht auszulassen ist. — Dann fuhr er gelassen sort: Das alles ging mir auch sonst wohl durch den Kopf, aber ich konnte doch dabei sehr hef; tig werden, und wenn ich eine geraume Zeit recht heftig gewesen war, so ward ich wieder angenehm und süß und tröstlich. Das ging eine lange Zeit recht wohl, aber der Mensch vermag doch nicht lange diese steten Uebergänge von Spisbergischer Kälte zu Sieilischer Thälerwärs me, von frostiger Bitterkeit zu auflösender Er, weichung auszuhalten. Ich weiß recht wohl wie ihr lammfrommen Naturen euch trostet, indem ihr nämlich das harte "es ist nun einmal so" in das weichere "es ist Gottes Wille" verwan, delt; aber der Klang bloßer Worte kann mir nicht genügen.

D Gott! rief Julius mit großem Schmerze aus, ift denn das wirklich heinrich der fo res det, oder darf auch nur heinrichs Schatten als fo reden?

5.

Das ware jedoch noch alles gut gegangen, fuhr Heinrich fort, wenigstens hatte es gut ens den konnen wenn Hilbegard mich geliebt hatte. Jede Tugend hat einen Preis und sie sollte der für die meinige werden. Dann ware mir jede Entsagung und Entbehrung in anderer Hinsicht, erträglich ja leicht geworden. Ich bin nicht so schlimm daß ich nicht sollte jede Tugend begreis

fen die in der Liebe ihren Grund findet. 3ch fuhle recht wohl, wie ein liebend Paar auch in der kleinsten Sutte Raum findet, ja ich fuble noch mehr, und was noch fein Dichter gefagt, daß man auch den ewig wiederkehrenden mono: tonischen Jammer ber Erde, die faubigfte Ure beit, das begende Getreibe, den midrigften Birre war der gemeinen Belt ertragen fann, wenn nur am fpaten Albend eine liebendweiche Sand die beife Stirn tublt, und ein frommes Auge lachelnd auf uns binfieht. - Das hat aber nun nicht fein follen und der himmel hat flar ge, geigt, daß er das, mas ihr fo die Tugend nennt, von meiner Seice verschmaht. Sobabe ich mich benn barein ergeben und einen andern Weg eine ichlagen muffen. Was mein Leben betrifft, fo ist es nun freilich ein wenig bunt geworden, und es mag wohl fein, daß zu viele Eulpen und Feuer; lilien in demfelben wohnen, aber es hat nun einmal mit den Beilden und Bergifmeinnicht nicht gluden wollen.

Wer nicht Aether trinken kann, trinkt guten menschlichen Wein, sa er nimmt auch wohl mit dem Setränke vorlieb was zarte Dichter in Verssen zu nennen scheuen. Es ist mit der Einen Geliebten aus, so will ich mich denn an die vielen Geliebten wenden, die es in der Welt giebt; es sind doch auch gute Kinder die es nicht übel meinen. — Denke Dir aber — ihr fromsmen Leute haltet uns gern für ruchloser als wir sind, — denke Dir aber, wiederhole ich, nichts absonderlich gottloses dabei, sondern nichts weister als ein reines Spiel mit der Zeit und der Freude.

6.

Um endlich auch wieder auf die Poesse zu kommen, so denke nicht daß ich sie aufgegeben habe; nein im Gegentheil ich habe sie recht eis gentlich gefunden die wahre Publikumspoesse, und Du wirst sehen, da gerade jest ein Paar Romane und Novellen von mir die Presse vers

laffen, wie man in den Leihbibliotheken und Buchlaben, darnach greifen, ja barum ringen und fechten wird, und wie die garteften Sande mir Lorbeerfrange flechten werden fur bas mas ich gegeben. Ich habe mich genau erkundigt, mas eigentlich das Publikum gern hat und es ift bil: lig, daß wir uns barnach richten, ba ja ein jes der Raufer das Recht hat, fich feine Baare gu bestellen nach Inhalt, Korm und Gewicht. Und wie gut und menschenfreundlich ift das Publi; fum in feinen Forderungen! Es will nicht nur fich felbst nicht anstrengen, sondern es fordert auch uns freundlich auf, doch ja teine befondere Rrafte anzuwenden. "Lieber", fo ruft es uns ju, wir ergogen uns fo leicht, und wollen nichts weiter als bei Dir ausruhen und uns erholen. Du machft es Dir aber gar ju fauer, weil Du glaubst wir wollen etwas absonderlich Poetisches haben, ober etwas ungemein Scharf; und Tief: finniges. Go ichlimm find wir aber gar nicht, fondern im Gegentheit - bag es aber ja unter

uns bleibe, das heißt: unter dem Publitum und Dir — wir mögen jene poetisch scharssunige tieffinnigen Sachen gar nicht wohl leiden, sont dern sie sind uns unheimlich sehrwürdig statal, und wir sagen wohl von ihnen wie die Franzossen von Handn's Schöpfung "Ah c'est divin! c'est celeste! mais — bien ennuyant." Was wir verlangen ist überall mäßig, mäßiger Wiß gegen Dinge die wir übersehen. 3. B. gegen arge Geizige und Verschwender, Kleinstädter, schwülsstige Dichter, u. s. w. mäßigen Ernst, mäßige Tugend, mäßige Liebe, mäßige Empfindungen, mäßige Naivetät, mäßige Religion." —

Was soll nun da von unserer, ich meine der Dichter Seite, die Widersestichkeit? Sollen wir etwa bloß für uns schreiben und den Verzleger verdrießlich machen, der den theuren Druck und den grandiosen Ehrensold daran wendet? — Alch mein Lieber, laß uns doch endlich wahrhaft milde werden!

7

Das lette Wort, welches eine der edelsten Empfindungen mit tubl verlegender Sathre ans griff, vollendete die Trauer in Julius Gemuth. Wie aber Jemand der sehr Schlimmes gehört und erfahren hat, sich gefaßt macht, nun auch noch das Allerschlimmste zu hören, so unterdrückste Julius jest eine Antwort und bereitete sich noch weiter zuzuhören.

Heinrich, einmal im Zuge zu reden und um sich gewissermaßen an seiner eigenen Gesunken, heit zu weiden, fuhr fort: Sieh, so nehme ich jest die Poesse und das Leben leichter, und ich will doch sehen was dabei heraus kommt. Wem es mit edler Liebe nicht geglückt ist, der kann es schon darauf wagen ein wenig leichthin zu leben, und es kommt dem Himmel nicht sonderz lich auf ihn an, weil er ihn ja sonst nicht würz de verschmähet haben.

Daß man die Blumen die am Wege fiehn,

pflicen muffe che fie verbluben, das haben wir allbereits in fieben taufend fieben hundert und fieben und fiebzig Gedichten gelesen, und zuweilen fogar beim Punich mit Ruhrung gefungen. Das kann man mir anders Schuld geben als daß ich Ernft daraus mache, und wirklich pfluce vom Morgen bis zum Abend? Das Leben ift fo furz, daß selbst über die Kurze des Lebens zu reden icon gefährlich ift, weil das befagte furge Les ben nicht Zeit hat über fich fprechen ju laffen. Wir wollen deshalb nicht kluger fein, als 3.3. Boras, ber bekanntlich auch nicht viel mehr gu fagen weiß als: Lag brav holz in den Ramin legen daß die Flamme traulich leuchte und mar: me, lag Dir ergablen oder ergable felbft frob: liche Geschichten voll bequemer Lebenselugheit, if und trint und befrange Dich und tuffe und finge und ichlafe, benn nach bem Tode fieht es nicht sonderlich aus, doch muß man nicht viel daran benten. Man richtet boch nichts damit aus, und Staub und Afche wird, auch mit als ter Poesse umhullt, nichts anders als Asche und Staub. Nur mäßig! das versteht fich. Mäßig soll man im Genusse sein, da man leider jeden Rausch, selbst den im Johannisberger und Lacrymae Christi mit Kopfschmerzen bezahlen muß.

Und nun, Julius, frage ich Dich, wie stes hen wir mit einander? und wie werden wir hin: fort mit einander stehen?

#### 8.

Wir stehen hinfort nicht mehr mit einander, erwiederte Julius mit großem Schmerz, aber auch mit Entschiedenheit, ich kann weinen mit dem Weinenden und lachen mit dem Lachenden, aber nicht will ich sundigen mit dem der kalt und besonnen sundigt. — Du hast mich angesfallen wie ein Meuchelmorder, das hätte ich Dir vergeben können, Du hast mich angefallen mit chrverlegenden Worten und das hätte das Schwerdt wieder herstellen können . . . .

Heinrich erwiederte schnell: Ich bin ja zu jeder

jeder Genugthuung bereit, fordere fie, ich fte: be Dir.

Ich nahm sie mir bereits, erwiederte Justius mit ruhiger Araft, als ich Dich rettete. Es ift nun nichts weiter mehr nothig, wir scheis den und Du kannst hinfort mein Freund nicht mehr sein, denn ich kann Dich nicht mehr uns bedingt hochachten, und das muß ich um Freund zu sein.

#### 9.

Er hatte dies alles mit jener Kraft gesagt, die dem reinen Menschen selbst im höchsten Un; glücke beizustehen pflegt, und er hatte es sagen mussen, da man wohl sich selbst etwas vergeben darf; doch nie der Idee. Dann aber behaupte, te auch das schmerzerfüllte Herz sein Recht, und mit Thränen, die ungesehen in die Nacht hins einstossen, suhr er fort: Du hast den traurigs sten Augenblick in mein stilles Leben hineinges rusen, und mir ist als sehe es mich blas und

bleich an, da es sonft so blubend war und voll frischer Jugend. Gott vergebe Dir das, ich will es Dir vergeben, denn ich werde mich wieder finden durch Liebe und Gebet. Aber Du haft das heiligste verhöhnt was auf Erden ift, das Bertrauen und die Freundschaft, die Doefie und das beutiche Bolt und das Leben und Dein ei: genes Gemuth. Ich kann Dein Freund nicht mehr fein; aber als Menfc tannft Du von mir alles fordern, was der Menich dem Men: fchen geben tann. - Und mochteft Du doch im. mer recht viel fordern, und mochte ich doch im: mer recht viel geben konnen. Ach! aus den Trummern der Freundschaft felbst fpricht ja noch immer eine heilige Stimme, fie foll ftets Gin: gang finden in mein Berg, ich konnte ja auch nie haffen und Dich am wenigsten.

#### 10.

Wir murden vergeblich versuchen gu ichile bern, mas mahrend ber letten Momente in Bein:

rich's Seele vorging. Die alte Tugend und die neue Gunde kampfte machtig in ihm, und da hier kein Sieg erfochten wurde, so hatte er sich fruchtlos bemuht, das durch ewige Gesetze Geschiedene durch eitlen Scherz zu vereinigen, und war auf diese Beise schlechter erschienen als er bis jest war.

Jener Fehler, der dem Menschen so tiefein, gewachsen ist daß er sein ganzes Leben gegenihn zu kampsen hat, die Sitelkeit, die so gern sich zwischen das Eble und Gemeine in dem Ge; muthe stellt, um es mit schlasser Ironie zu vers einigen, sie hatte ihn hier, einem reinen Mensschen gegenüber, falsch geleitet, und er sah sich sest betrogen in der Hoffnung als wurde sener eitle Scherz auch Julius herabstimmen und wes nigstens nach und nach zur Verschnung führen. In solchen Augenblicken weiß der Mensch nies mals, welchen Ton er nun ergreisen muß, da der früher gewählte irre geleitet hat und so stand Heinrich sest, aus allen seinen früheren Verschans

dungen geriffen, von allem Wit und aller Laus ne verlaffen, gang schwach und hulflos da, wie ein verlornes nacktes Kind. Endlich fragte er mit unsicherer Stimme: Du scheidest also wirks lich?

#### 71.

Ich muß es können, erwiederte Julius, nur vergiß nicht was ich Dir sagte: Als Menschen sind wir nicht getrennt; als Freunde nur. Gott sei mit Dir. Er gebe Dir was zum heil führt, und, wenn es sein muß, viel Unglück. Ich wollste es gern für Dich ertragen, wenn es sein kann — ach finde ihn doch wieder den Gott der Christen, Du bist ja wahrlich verloren, durch; aus verloren ohne ihn, und Du findest Dich wenn Du ihn gefunden.

Er reichte Heinrichen mit herzlichkeit die hand; doch dieser wehrte fie ab, und sagte mit errungenem Trop: Weg mit dem elenden Gaux kelfpiel! Du hast den Ris gewollt, so sei er denn vollständig feindlich.

Mit Dicfen Worten wandte er fich ab, und ging. Julius fah ihm mit großer Traurigfeit nach, und die alte Neigung leuchtete in machtigen Flammen, aber schmerzlich brennend, in seinem Bergen auf, und helle Thranen ftromten nun ungehindert aus den milben Augen. Die Mors gendammerung brach an, und die Fruhrothe Schwebte leife uber den ruhigen Simmel hin, deffen Sterne zu erblaffen anfingen. Ach, wenn ber Mensch recht viel verloren hat, bann fann es ihn wohl schneidend berühren, das die Ras tur, in ihrer ewigen Rube, ihren Gang ungefiort fortgebt, unbefammert um ben mannigfaltigen Jammer in der Menschenbruft, - bis endlich der hohere Gedanke in ihn tommt, daß jenseit und uber aller Natur fein bloges schendes Ange wohnt, fondern der ewige Bater, der das La: deln und die Thranen feiner Rinder alle lie: bend umfaßt und mage und lohnt.

12.

In den kleineren Saufern der Stadt, mo der

Fleiß und die Sorge wohnen, aber auch oft die tröstend lohnende Liebe und das Vertrauen, sing schon an die Arbeit sich zu regen, und ein kern; hafter fröhlicher Handwerker bot ihm freund; lich einen guten Morgen. Als er aber unsern Julius, der still dankend verweilte, näher in das Auge faßte, sagte er: Ich sollte euch wohl eher eine gute Nacht wünschen, denn ihr seht aus, als wärt ihr in kein Vett gekommen. Es ist nichts mit dem Nachtschwärmen, glaubt mir das, Herr, und es geht hinterdrein, weder mit der Arbeit noch mit der Lustigkeit. Wenn alle Menschen um zehn Uhr zu Vette gingen und um fünf Uhr wieder aufständen, es stände, weiß Gott, besser um die Welt.

Julius nickte gutmuthig und antwortete still: "Es war nicht der Schlaf allein den ich ente behrte." Und als er ging rief ihm der Mann ein freundliches "Nun Gott troste Euch" nach.

Es trifft fich wohl oft, daß ein einziges und gang einfaches Wort den Menschen troftend ers

faßt, während in andern Stunden selbst die ausz gesuchtesten Tröstungsmittel ihre Heilkrast verz toren zu haben scheinen. Ja wohl, sagte Jus lius zu sich selbst, Gott allein kann trösten und er wird es. — Ich konnte ja nicht anders hans deln, als ich handelte.

#### 13.

Er kehrte nach hause zurud, und fand hils degarden auf dem Sopha eingeschlummert. Es ift für den tugendhaften Jüngling eine eigenzarte Freus de, eine edle Jungfrau schlafen zu sehn. Der innerlich unreine Mensch, wenn er sonst nur geistreich ist, kann im Wachen leicht eine gewisse Gattung von Schönheit, wie eine ihm nicht zugehörige Beute, an sich reisen und auch wirks lich für Stunden behaupten; aber der Schlafist eine ehrliche, heilige Sache, die alles unehrsliche und unheilige an den Tag bringt. Wer im Schlafe noch schön ist, der ist schön weil er ein reines Gemüth hat. hildegarde erschien ans

muthiger als jemals, denn der Schlaf hatte ih: rer in manchen Augenblicken zu icharfen Mad, den Anschauung, die fich auch wohl in ihren Bugen mitunter bliden ließ, einen leifen Salbs nebel übergeworfen, und die Sulftongkeit die der Schlaf dem Menschen giebt, stand diefer farfen und doch wieder fo meichen Seele gar wohl. - - Julius fühlte fich von einer unende lichen Wehmuth ergriffen, denn er dachte an Beinrich und fagte, ju weich: Ach! hat er denn nicht wirklich alles verloren? und ift es ihm nicht gu vergeben, daß er nun verzweifelt? Ware nur seine Bergweiflung anders, und nicht fo widrig lustig und frech, ich konnte ihm alles verzeihn. - Sie ift so flar und schon, daß er gar wohl in ihr feinen himmel finden konnte, und wenn fich der vor ihm verschließt, wohin foll er flieben? und wenn er nun vollends bes benet, daß fie mir ihre Liebe guneigte, mir, def: fen Berg fur Marien entgundet ift - die ihn liebt, den nicht Wiederliebenden, muß er dann bei fei;

nem heftigeren Sinn nicht wirklich sich zerristen fühlen? und bin ich befugt ihn zu richten? — D Hildegard, Du bist so schön und lieb, daß ich ja selbst wohl zuweilen kämpfen muß, um Mariens Bild mir recht klar zu halten; und er, in dessen Brust kein anderes steht als Deines, er soll so streng gerichtet werben?

### 14.

Hildegard war durch die Nennung ihres Namens erwacht, denn der Mensch liebt seinen Namen und es ist ihm bedeutend ihn ausgesproschen zu horen, so daß er ihn auch im leichteren Schlafe zu unterscheiden versteht. Sie sah ihren Freund mit den schonen, noch halb schlaftruns kenen Augen an, und freute sich, daß die Wirklichteit den Geliebten ihr genähert hatte, was früherhin der Traum gethan.

Julius versicherte, er habe fie nicht geweckt, benn lebhafte Menschen wiffen nie wenn flemit

fich felbst reden; aber hildegard erwiederte, das fei ja eben schon bag er es gethan.

Und was die Hauptsache ift, fuhr fie fort, daß Du wieder da bist, mein lieber Bruder, denn ohne Dich ist mir doch zuweilen ein wesnig angst.

Julius, von so manchen Empfindungen ers regt, füßte ihre Hand mit Innigkeit, aber so lange, daß endlich sein Kopf auf ihrer Hand ruhete, und seine heißen Augen.

#### 15.

Wie gern hatte Hildegard ihre Arme ge: schlungen um den Jungling den ihre Seele lieb; te, aber die reine Jungfrau bedarf nur eines Augenblicks, um sich in ihrer Pflicht zurecht zu sinden und so sagte sie lächelnd: Siehst Du wohl, Du lieber Nachtschwarmer, wie schlimm das ist, wenn man die Nachte ausbleibt, und

doppelt ichlimm, weil es fo an genehm gefahrs lich ift. 3ch habe wehl nicht viel Fantafie; aber bas fann ich mir doch benten, Du lieber Diche ter, wie die Deinige fich entzunden muß um Mitternacht, wenn große bedeutende Manner, die Du ehrst, um Dich find, und Du von ih: nen flar ausgesprochen borft, mas in Deiner Seele langft lebend mar, doch folummerte, oder wenn herrliche anmuthige Frauen fich zu Dir neigen, und Du, eben so mild als ftare, ihnen erklärft was Beiliges, Frommes und ... Irriges in ihrer Scele lebt. Rein Julius, ich bin nicht fo bart, wie manche meiner Schwestern, bas ein Exaltationsfieber zu nennen, denn ich finde ja alles das gang herrlich; nur daß ich wunschees mochte bei Tage geschehn. Denn nun ba es bei Racht gewesen ift, fiehft Du fehr blag aus, und Deine Augen find recht heiß. - Aber Du willst mich wohl bestrafen fur meine Strafpres digt und erzählst mir gar nichts.

16.

Julius konnte nicht uber bas Berg bringen, ihr gleich jett die traurige Nachricht von Bein: rich zu erzählen, sondern redete zuvörderft mit Derjenigen Ausführlichkeit, Die - homer und die Frauen fo lieben, von dem heitern bedeute famen Abend den er erlebt. Er verweilte be: sonders bei dem Bilde des gemuthvollen Ottos bert mit fo freundlicher Beredfamkeit, und bes ftellte den Gruf, den jener geschätte Mann ihm fur Sildegard aufgetragen, mit fo vieler Innig: feit, daß die Jungfrau mehrere Male fehr leb: haft ausrief: "Ach das ist ja gar zu gut und lieb." Auch Conftantin, fo miderftrebend er bem Junglinge gewesen mar, ward jest von ihm in mildere Farben getaucht; allein es mar vergeb, lich, ein so klares Auge wie hildegard tauschen au wollen.

Sie, die ben Dichter faft nur aus Scheu anerkannte, fab faft gern, daß er, den fie, bei

nur halbem Berständniß, für einen sehr kaltblustigen, klugen und überberühmten Mann gehalzten, sich auch nur kaltblutig, hoffärtig und uns interessant benommen habe. Julius versicherte, dies Urtheil sei zu hart, aber sie erwiederte ihm ruhig tächelnd, er sei eigentlich ganz ihrer Meiznung; hulle das aber in vornehmere Worte. Er widerstritt von neuem.

Endlich erzählte er auch von Heinrich, und zwar mit jener Rührung, die nur der ganz kens nen kann, der jemals einen geliebten Freund verloren. Aber er versuchte vergeblich, ihr eis ne lebhafte Theilnahme abzuringen, denn die meisten Frauen kennen nur Liebe oder Nicht: Liebe, und alles was für sie in die Sphäre der lettern gehört, erscheint ihnen mit den Ansprüschen auf unbequemes Mitleid, nur lästig und peinlich.

17.

Julius nahm, nach gewöhnlicher Manners

tweise, seine Zuflucht dazu, sie der Kälte anzuklagen, aber sie erwiederte mit Innigkeit; Ach,
ich betrübe mich ja sehr, weil er Dich betrübt
hat, und daß er, der so tief unter Dir steht,
Dich zu betrüben vermochte. Wie gern hätte
ich Dir das abgenommen, und, so traurig das
auch sonst ist, wie gern hätte ich ihm selbst sas
gen wollen, daß von ihm nun gar nicht mehr
die Rede sein kann, wenn ich Dir dadurch eine
traurige Racht hätte ersparen können.

Aber glaube mir nur, setzte sie dann nach einer Pause freundlich lächelnd hinzu, Du wirst denken wie ich, wenn nur erst die Erregung die; ser Nacht vorüber ist und Du durch milden Schlaf Dich gestärkt haft.

Das nahm Julius wirklich, wenigstens für den Moment, übel, denn die Manner, und ins sonderheit die Jünglinge, wollen durchaus nicht haben daß irgend etwas Körperliches ihre Empfindung veranlaßt oder auch nur erhöht haben

könne, und er sagte deshalb, halb bitter, halb gerührt: Ach Hildegard, Du bist sehr gut; boch zuweilen fast hart. Was soll mir der Schlaf? und was kann es auf den gesunden Jüngling wirken, wenn er ihn entbehrt? Ich will Dirzeigen, meine gute, kluge, kühle Schwesster, daß ich gar nicht mude bin, indem ich sos gleich von neuem in den schönen Herbstmorgen hinein gehe.

Er nahm den Hut und ging; aber die gar nicht kuble Schwester ließ, als er weg war, den Kopf in beide Hände sinken und weinte sehr herzlich, aus tausend Gründen; vielleicht aber auch weil die Menschen überhaupt so einsam sind, und auch unter den Guten das Wort oft nur eine gar schwache Brücke bildet. Eine einz zige Umarmung in einer heiligen Stunde ente hüllt oft mehr die ganze innere Welt, als taus send mal tausend Worte.

18.

Julius, gelockt durch den iconen Morgen; und in der traumerischen Stimmung, die eine durchwachte Racht zu geben pflegt, ging ohne Plan aus dem nachsten Thore hinaus, und folge te dem Kufpfade, der durch Kornfelder gemach auf einen fanften Sugel fuhrte, mo die weite Aussicht auf eine fruchtbare mild reiche Gegend seine Blicke an fich jog. Aber es mar eigen: ihn erheiterte das heute nicht, benn ihn berühre te der alte Gedanke von neuem, daß die Natur fo ruhig und gefund in ihren erfreulichen Ge: feten beharre, mahrend die Menschen, wild und doch in der Wildheit innerlich ichwach und frant, lich einher mandeln. Er ahndete nicht, daß dies fer Gedanke, fo verlegend aufgegriffen, felbft Pranklich fei, bis endlich die Ermudung ihn auf die nahe ftebende Rafenbant führte, wo bald ein fanfter Schlaf feine Mugen ichloß.

Als er erwachte ftand die Sonne schon hoch, und er sah vor sich einen fast blendend schonen und zarten Jüngling siehen, der in beiden hans den die belaubte Zweige hielt, entweder weil er dadurch die Strahlen der Sonne, die sonst unmittelbar auf das Gesicht des Schläfers würs den gefallen sein, abhalten, oder weil er ihm ges legentlich Rühlung zuwehen wollte.

Durch den Schlaf gestärkt und heiter übers rascht durch den Anblick rief Julius aus: Ach das ist ja sehr freundlich!

## 19.

Des Junglings fehr blaffes Geficht erro, thete, und indem er die Zweige rasch wegwarf, gleichsam als sei er über etwas Unrechtem er, tappt worden, sagte er mit fast madchenhafter Stimme: Berzeihen Sie, ich fand Sie hier schlafen, und erinnerte mich schnell, daß die

Sonne auch fchaden tonne, wenn man ihr fo ausgesest ift, wie Sie es waren.

Ich foll verzeihen, erwiederte Julius, wos für ich gar herzlich danken muß?

Der fremde Jungling verbeugte fich, und es war nun das Gespräch abgebrochen, denn Julius betrachtete das Gesicht von neuem, das ihn durch zarte Weichheit überaus anzog.

Der Jüngling, dessen Namen Richard wir gleich jest verrathen wollen, sah sich betrachtet und schien das abermals fast wie ein Mädchen vermeiden zu wollen. Er seste sich deshalb in einiger Entfernung von Julius nieder, zog eine kleine Schreibtafel hervor und zeichnete, und Julius hatte nun die gehörige Zeit ihn zu bestrachten.

Richards hell blondes haar und die reinen blauen Augen, hatten wohl an die fruhefte gere manische Zeit erinnern konnen; aber das blaffe, frankliche, fast durchsichtig leuchtende schöne Gessicht sprach von einer ganz andern Zeit, und versetzte unsern Julius in eine Stimmung, in der man nicht weiß, ob man frohlich lächeln oder mitteidig weinen soll. Es drängte sich ihm sogar einmal der Gedanke auf, er könne wohl ein verkleidetes Mädchen vor sich haben, da man allerdings, wenn man viele Nomane gestesen, leicht auf dergleichen phantastische Gedansken kommen kann. Allein ein näherer Blick auf das Kinn, das doch schon von einem leisen Anstuge von Vart zeigte, benahm ihm bald die wunderliche Vermuthung.

#### 20.

Richard zeichnete emfig fort; doch plöglich fank ihm der Silberstift aus der hand, die Schreibtafel folgte, ein heftiges Zittern ging durch seinen Körper und er fiel wie in halber Ohnmacht auf den Rasen nieder.

Julius eilte herbei, und erschreckt über den Anblick, und nicht wissend was geschehen war, fand er auch keine Mittel, dem Ungemach abaus helsen. Er griff in die Taschen, aber er hatte natürlich kein Riechstäschen bei sich, er nahm einen der Zweige mit denen Richard ihn vorher geschüst hatte, und wehte dem armen Jüngling Rühlung zu, aber es wollte nicht helsen. Dann nahm er ihn auf den Schoof, und legte den Lockenkopf an seine Brust, aber Richard hatte noch immer die Augen zu.

Ach Gott! rief Julius angftlich aus, was fang ich nun an, und wie unbeholfen bin ich doch! Uch ware nur Georg hier, und liehe mir zwei Tropfen Kum von seinem Ueberfluß, oder — das ware das aller beste — wenn doch Hils degard sich plöglich hier sehen ließe: die weiß für alles Kath. Aber wie soll die hierher kom: men? Die sist zu Hause und stickt oder strickt, während das Schicksal hier gleichfalls an einem seltsamen Verhältnisse stickt und strickt, und mich

qu einem dienenden Bruder im Hospital zu Je; rusalem macht. D, es ist ein Shrenamt, ein recht driftlich reines Shrenamt; wäre ich nur nicht so ungeschickt! — Aber, o Himmel, wer wollte auch so zart sein! — Diese Finger sind ja fast wie Siweiß, und doch hat er da in sei; ne Schreibtasel einen so stattlichen Ritter hoch zu Rosse hingezeichnet! Der ist gewiß nie in Ohnmacht gefallen. Du armer Jüngling, was sang ich nun mit Dir an?

#### 21.

Er ergriff jett das nachfte Mittel, nahmihn fester in die Arme und kuste ihn zu wiederholt ten Malen, und der reine frisch kräftige Athem schuldloser Jugend und feurigen Lebens weckte die gesunkenen Lebensgeister des Jünglings. Die; ser athmete tief auf, und erröthete heftig über das Mikgeschick, das ihm begegnet war. Dann blickte er lange vor sich hin, nahm ein Glasmit

Köllnischem Wasser aus seiner Tasche, die Justius nicht zu untersuchen gewagt hatte, wusch sich die Stirn, und da er sich nach wenigen Minuten wieder hergestellt fühlte, sagte er mit halbem Lächeln: Ich möchte mit Thekla spreschen: Sie haben mich in meinem Schmerz gessehn und mir ein menschlich herz gezeigt, aber es ist doch recht traurig daß Sie mich gleich zu Ansang so gesehen haben. Sie sind gewiß sehr gesund und kraftreich, das habe ich gleich gesahndet als Sie vorhin schließen, aber ich ahns dete noch mehr, daß Sie auch gar lieb und guts müthig sind, und das habe ich ja nun erfahren.

Julius versicherte daß er wirklich fast gar nichts gethan und daß er mit sich selbst höchst unzufrieden sei, weil er sich gar nicht ordentlich zu benehmen gewußt habe. Er könne sich bloß dadurch einigermaßen entschuldigen, daß ihm ein solcher Fall noch nie vorgekommen sei; jest aber möge wohl Ruhe für Richard das Beste sein. Und somit hielt er, so oft dieser von neuem

sprechen wollte, ihm die Finger lachelnd leife auf den Mund, legte deffen haupt auf den Ras sen, und ging in einiger Entfernung auf und ab.

#### 22.

Er hatte vorhin den Wolf genannt und der kam nun wirklich, Georg nämlich der am Fuße des Hügels zu botanistren schien, wenn er nicht etwa, was noch wahrscheinlicher ist, mit Nichts; thun beschäftigt sein wollte.

Julius war mit wenigen Sprüngen hinuns ter, denn der Gesunde ist nie gesunder als wenn er einen Kranken gesehen hat, und mit lächelns der Gewisheit sagte er: Leiht mir schnell eure Kumsiasche, ihr freundlicher Nichtritter Georg, und wo möglich etwas Brodtrinde dazu.

Georg war in der besten Laune, zog ein überaus zierliches silbernes Fläschchen hervor und sagte: Ihr erfreut mich höchlich, Bortreff; lichster, daß Ihr auf meine Sprünge kommt;

darum leih ich sie euch nicht sondern schenke sie euch hiemit auf die feierlichste Beise. Rur geht mir mit eurem Brodt; das ist eine höchst ehrwürdige aber gränzenlos prosaische Sache. Die mögen es genießen, die — ich kann es nie ohne Schauderaussprechen, — in den göttlichen, arabisch romantischen Kaffee heillose halb idyllis sche Milch gießen.

### 23,

Julius antwortete nicht, obwohl er allers dings gar manches gegen den nicht ganz löblischen Scherz hatte sagen mögen, sondern eilte zu Richard zuruck, um diesen durch einige Trospfen des stärkenden Getränks zu erfrischen. Es war kaum nöthig, denn Richard ging schon wiest der wie früherhin mit zierlichen Schritten auf und ab. Dennoch trank er, und da er sich nun belebt fühlte, sagte er: Sie sind sehr freundlich gegen mich gewesen, und so sein och freunds

licher und fragen Sie nicht, wie folche Schwas die über mich den Jungling hat kommen könenen. Lassen Sie mich rasch sagen, daß ich leis der kränklich bin doch ohne Gewissensschuld, und dann sogleich auf etwas Besseres kommen. Ich fühlte mich wunderbar zu Ihnen hingezogen und bitte Sie sehr um Ihre Freundschaft, denn es scheint mir Gottes Wille zu sein, daß wir Freuns de werden.

Gottes Wille, erwiederte Julius bescheiben und freundlich, das ift das größte Wort was der Mensch aussprechen kann, und darum lassen Sie cs uns nicht zu rasch aussprechen, um nicht Gefahr zu laufen unsern beschränkten Willen mit seinem hohen und heiligen zu verwechseln. Doch Acht haben wollen wir auf den Wink, und gerne forschen ob es Gottes Wille sein könsne, daß wir Freunde werden. Mich sollen Sie jederzeit bereit sinden zu allem Guten und Freunds lichen.

24.

Richard ichwieg eine Weile, und fagte bann: Es fei fo wie Sie es wollen .- Aber es ift doch ein freundlich feltsamer Morgen. 3ch tam bie: her, um Gott zu danken, denn mir ift als hat: te hier die Scele neue Flugel und tonne fich weiter hinaufschwingen als in der dumpfen Stadt. Ich wollte ihm danken so recht aus der Kulle des herzens für das fast zu große Glud was er mir verlichen. Die herrliche Conftange, die ich nie verdienen werde, fie hat ja fo edel offen ges ftanden, daß fie mich liebe und mein fein wol: le, und nun schreibt mir noch mein Lothar, mein vollendet geliebter Freund daß er heute noch kommen werde nach einer zweisährigen Abme: fenheit. Und fo mußte ich ja fast erliegen un: ter der ju großen Wonne, einen Freund und eis ne Geliebte zu befigen, wenn nicht ein demus thiges Dankgebet das heiß mogende Berg be: schwichtigte. D wie fuhl' ich es so gang, daß

zu große Freude den Menschen besorgt ja vers zagt machen konnte wenn nicht demuthiges Ges bet ihn beruhigte.

Julius hatte ihm mit großer Theilnahme jugebort, aber auch mit fehr gemischten menich. lichen Empfindungen. Jener sollte so eben einen Freund wieder finden, und er hatte fo eben einen Freund verloren, jener hatte das ichon: fle Ja, das im Leben gefprochen werden fann, das Ja der Beliebten vernommen, und er, fubl: te fich mit seinem Bergen inmitten zweier edlen Jungfrauen, von denen keine, fo ichien es, je fein werden konnte. Aber er konnte auch fonft fich heute nicht aus voller Seele über Nichards Gluck freuen, benn ihm ichien Diefer Jungling faft au gart fur das edig ichroffe Leben, ja er hatte fogar einen Augenblick, der nur febr vban; taffereichen Menfchen begegnen tann. Er fah ihn namlich wie ein ichneeweißes Opferlamm mit einem grunen Rrange auf dem Saupte vor bem Altare fnien, finten und pergeben.

25.

Er stieß das Bild rasch von sich, wie man wohl einen Gedanken von sich schleudert, der aus der Nacht in den Tag flatternd finster an uns herandringen will; und umarmte dann, als hätte er etwas gut zu machen, mit verdoppelter Wärme den neuen Freund, der sich ihm so herzstich angeboten. Aber ein trauriger und tugend; haster Gedanke wehrte die liebende Erregung ab. Er hatte Heinrichen verloren und sollte so schnell des Stellvertreters sich freuen? Auch ist der bloße Gedanke eines Stellvertreters überall unerfreulich, es sei nun in Beziehung auf ihn oder auf den zweiten und dritten.

Wenn aber ein nicht unedler Gedanke Ju, lius verwundet hatte, so war auch schnell ein anderer besserer bereit, ihn wieder zu heilen.—
"Ich kann, fagte er sich selbst, ich kann vielleicht diesem lieben zarten schwachen Iungling nuglich sein durch ruhige Gesundheit, ich kann sein Gluck

erhöhen, indem ich es mit ihm theile, obwohl ich faft bang ums herz mich fuhle bei diesem Gluck, als ware hier fast nur ein Irrthum.

Gie gingen Sand in Sand der Stadt gu, und Richard erzählte, bald langfam bald heftig Schreitend und die Urme um ben neuen Freund fclingend: Gie muffen mich gang kennen ler; nen, lieber Julius, und das wird ichnell gefches ben fein. Meine Eltern find beide todt, und haben mir ein großes Bermogen hinterlaffen-3d bin nun majorenn geworden und mein Bor; mund befummert fich nicht mehr um mich. Une verwandte habe ich gar nicht, und ich lebe in einem großen reichen Saufe einfam, daß die Tritte fast wiederhallen. Diefe Ginfamfeit ift trube fo glangend fie auch oft icheint. Mir murde fle doppelt trub, denn mir verjagte Der Simmel ein großes Gefdent, die Befundheit des Leibes; und ich hatte Augenblide, wo ich ben von der Sonne verbrannten balb nachten Tagelohner beneidete, ber unter meinem Genfter mit tuchtigen Handen das Holz spaltete. Aber das ist nun vorbei; ich bin geliebt, ich habe meinen Freund wieder, ich habe einen neuen Freund gewonnen, und in der Liebe und Freund; schaft ist alles gesund und keine Krankheit mögelich.

### 26.

Doch, doch! erwiederte Julius gutmuthig schonend und leise, sehen Sie nur wie Ihre hand zittert; und auf Ihrem Gesicht wechseln noch immer die Farben.

Richard wollte nichts davon horen, sondern sagte schnell: Nein, o nein! davon weiß ich ja nichts und fühle ich nichts; aber Julius der sast angstlich ward über die kranke Raschheit des Freundes, leitete ein Gespräch ein, das eine rus hige Stimmung nothig machte. Er fragte ihn nach seinen Beschäftigungen, und welche Diens

fte er dem Staate leifte und zu leiften hoffe, dem er angehore.

Da ladelte Richard, mit bescheidener Freund, lichkeit, und sagte: Ich bin ein Mahler und Mussster, und Julius fragte im hohen Grade über, rascht: Beides? Das ist sehr selten. Richard erwiederte: Ach, es ist wohl nichts Seltenes an mir; aber erklären will ich Ihnen alles auf den Abend und Ihnen meine Kunste zeigen; denn daß Sie heute Abend mein Gast sein wollen, darum bitte ich viel zu sehr als daß Sie es mir abschlagen können. Hier ist mein Haus.

Es war recht anmuthig anzusehen, wie er noch einmal mit den beiden grunen Zweigen, die er mitgenommen, wehend winkte, und dann schnell verschwand.

# 27.

Die bezeichnete Wohnung war stattlich ges nug und schien cher fur die zahlreichste Familie und deren entfernteste Seitenlinien als fur einen einzelnen Jungling geeignet gu fein.

Julius mar fehr nachdenkend geworden, und machte fich felbft einige Bormurfe, bag er nicht heiterer fei; aber, wie wir mohl ungerecht ge; gen uns felbst merden konnen menn nur eine dunkle Empfindung, die ploglich in uns aufsteigt und nicht immer begriffen fein will, dennoch bes greifen wollen: fo Julius. - Er ward beiter als er Hildegarden das freundliche Abentheuer erzählte. Er hatte gefürchtet, fie werde durch die Ermabnung von Richards torperlicher Schmas che, eine widerwillige Empfindung empfangen; aber fie mar großer und beffer und fagte rubig: In der driftlichen Welt fann die Grantheit faft die mahre Gesundheit fein, und es fommt alles darauf an, wie der Arante frant geworden, und mie er es erträgt.

Sie ichien felbft über den Ernft und die Beffimmtheit zu erftaunen, mit der fie das einfache

Wort ausgesprochen, und fie fagte fehr freund; lich: Es foll nicht eben ziemlich fein, wenn Madchen fehr bestimmt reden; aber ich konnte es diesmal doch nicht andern.

#### 28.

Es war noch nicht die gewöhnliche Gesellsschaftszeit heran gekommen, als bereits ein Wasgen vor Julius Thur hielt, um ihn zu Richard abzuholen. Julius lächelte und sprach von Weichs lichkeit; mochte aber doch den freundlichen Sens der nicht durch das Zurückschiefen desselben kransken. Einige Bedienten empfingen ihn an der Treppe und führten ihn durch mehrere schöne Zimmer in den Gesellschaftssaal. Julius fand die Gesichter dieser Menschen flach und leer, und wollte sogar die Bemerkung machen als könne in ihnen wenig Anhänglichkeit an ihren Herrn wohnen.

Im Saale fand er nur Richarden, Conftan:

den und deren Mutter. Die Jungfrau erschien ihm wie eine ruhig leise fast vollendete Schons heit, und er erschraft in der That, hier vers wirklicht zu sehen, was er so oft in guten und mittelmäßigen Büchern über sogenannte Schonsheit der Form gelesen; aber ihn rührte diese Gattung von Schonheit nicht, und er hätte ihr wohl einige piquante Unregelmäßigkeit und hers vor tretende Erregiheit wünschen mögen. Bon der neben sigenden, etwas förmlichen und sehr schweigsamen Tante wußte er sich nichts weiter zu sagen, als daß sie eben da sas.

### 29.

Julius war ungewiß, was er zuerft reden wollte und schwieg beshalb in der Ungewißheit, so daß Richard Zeit gewann den Damen aus; führlich die Geschichte des heutigen Tages vor; tragen zu können, die aber keinen sonderlichen Eindruck zu machen schien. Dann verbreitete

fich Richard abermals über sein Glud, pries Conftanzen mit den ausgesuchtesten Worten; em, pfing aber fast nur ein leises lächelndes Ropf; schütteln zur Antwort. Julius fühlte sich fast em; port über diese scheinbare Kalte, und er sagte mit einiger Auswallung zu Constanzen: Gewiß, mein Fraulein, Sie sind sehr glücklich, denn Sie mussen es sein, wenn Sie es sein wollen.

Er fühlte bald, wie unbehülflich er gesproschen, und errothete sehr ftark, da er die demusthig leise Antwort empfing: Ach. ich bin so sehr wenig, ich bin wohl fast nichts.

Julius erwiederte: Wer fich wenig fühlt, ift es schon um deswillen nicht; aber ich fühle daß ich albern sprach und es war auch so.

Dennoch wollte das Gespräch nicht recht fort mit ihr, und es war ihm angenehm, daß nach und nach mehrere Fremde herein traten, wodurch die zu befürchtende Windstille unmöge lich gemacht wurde. Es waren größtentheils Jünglinge aus den höheren und mittleren Stäne

den, von ausgezeichnetem aber nicht sehr erfreu; lichem Wesen. Das Gespräch betraf meistens die Kunst, und es kam allerdings einiges Geist; reiche zum Vorschein, doch noch mehr Hartes, Absprechendes, und nicht selten auch Nachge; sprochenes, mechanisch Hingeworfenes.

# 30.

Julius hatte bisher geschwiegen, denn vor seiner Seele stand das Bild des ruhig sansten Ottobert, und es ward ihm recht klar, wie sehr dersetbe eine solche Sprechweise misbilligen werde. Wirklich konnte er sich auch zulest nicht mehr enthalten, in einigen rasch hingeworfenen Andeutungen seine Ansicht auszusprechen: — Der haß dichtet zwar aber schlecht; die Liebe nur ist der ewige Born aus dem der Künstler schoffen kann. Polemik soll sein; eben weil das häbliche nicht sein soll: aber wir sollen uns wohl hüten, nicht selbst häblich zu werden, wähe

rend wir das haßliche bekampfen. Dem mahr, haft fraftreichen Kunftler ift die Milde und das Maaghalten die erfreulichste Tugend, und unter allen Aritiken find die Ausrufungen "göttlich!" oder "abscheulich!" die geiftlosesten Ach lasset uns doch freundlicher und liebevoller werden, damit wir kräftiger werden im Schaffen und im Rampfen.

#### 31.

Einige der Jünglinge bemühten sich, iro; nisch auszusehen; mußten es aber bei einem ges wissen mittelmäßigen Lächeln bewenden lassen. Andere glaubten in unendlicher Feinheit, Julius sei eben der allerseinste und wolle die Milde per: Affliren. Aber Richard eitte fast stürmisch auf ihn zu, und sagte indem er ihn umarmte: Ach wie ist es doch so erfreulich einmal wieder das Freundliche zu hören und wie gehört doch auch ein viel größerer Muth dazu das Freundliche zu

fagen, als das Unfreundliche, obwohl es nicht so-scheint.

Constanze trat jest im Geiste unserm Julius um vieles naher, denn sie hatte sich niemals einheimisch gefühlt in diesen bittern Gesellschaft ten, doch auch oft genug aus Ueberdemuth sich selbst angeklagt, daß ihr das nicht gefalle.

Richard war indes nur mit halbem Geiste gegenwärtig, denn noch immer war Lothar nicht zugegen. Aber er kommt gewiß! rief er häusig aus, denn er hat es ja versprochen. Doch freislich was kann der Mensch mit Gewisheit ander res versprechen, als sein Herz und alles Geistisge; aber nichts gar nichts was in die Zeit fällt und den Raum. Da ist er arm und eng gesbunden, und kann nicht herrschen über das, in dem er lebt. D wenn es erlaubt ist irgend ets was zu hassen, so darf man die Zeit und den Raum hassen!

Julius lachelte, obwohl er ihn verftand; bennoch mußte er lacheln eben weil er ahndete

was allein uns mit Zeit und Raum verfohnen fann, was freilich ohne Gefundheit des Leibes schwer zu erfaffen ift; doch um so rühmlicher.

Ad moge, fagte er zu fich felbst, moge nur dieser Lothar recht einheimisch fein in der Himmelsluft der Freundschaft und den guten Richard fehr lieben.

### 32.

In diesem Augenblicke ward die Thur heftig aufgerissen, und Lothar trat wirklich herein. Richard umarmte ihn so rasch und sturmisch, daß in diesem Augenblicke niemand das Gesicht des Hereingetretenen sehen konnte. D, rief er aus: wie gut, wie herrlich, daß Du Wort geshalten! aber wie konnte es auch anders sein? und Du bist ja auch so gar gut und lieb, daß Du gewiß besorgt gewesen wärst für meine Bessorgtbeit wenn Du nicht gekommen. Uch dies ser Tag ist doch auch fast gar zu glücklich, und

ich mochte mich felbst verlegen, um die dunklen Machte nicht zu reizen; aber ich kann ja nicht dafür, daß ich so glücklich bin, und ich will ja immer unendlich demuthig sein, um doch nicht ganz unwürdig dazustehen.

Als er so sprach trat vor Julius Auge jes ner Nebelstor, den wir wohl zu fühlen pflegen, wenn wir mit den Thränen ringen, die wir nicht weinen durfen, eben weil irgend ein Selts sames in uns oder außer uns sie abwehrt. Und er fürchtete jest fast Lothar anzusehn, ob er auch dieser Hingebung werth sei; als er ihn aber wirklich nun ansehen mußte, da schien es ihm, als wäre seine Furcht noch viel zu gering gewesen, denn ganz unleidlich stand jest dieser Mensch vor ihm.

Ein bligendes Auge in dem die Herrschfucht wohnte, und die Begierde, die Menschen nieder, autreten die sich nicht beherrschen lassen wollten, eine herauf gezerrte Stirn, in die sich zuweilen eine unedle schrege Falte stahl, fast in einander

taufende bewegliche Augenbraunen, das alles trat finfter unferm Freunde entgegen; und ihn konnte wenig erfreuen, als er hinterher bemerk, te, daß Nase und Kinn allerdings bedeutende Kormen bezeichneten; denn der Mund schien höhnend und hatte wie der Kopf mit seinen krausen Locken etwas Unheimliches, bei dem sich der Norddeutsche nur zu leicht an die trüberen Mahrchen seiner Kindheit erinnert, die gewöhne lich im überheißen Suden spielen.

# 53:

Lothar übersah die Gesellschaft der Manner mit einem zufriedenen Blicke, gleichsam als fins de er hier nichts Bedenkliches; doch ruhte sein Auge stärker auf Julius, der ihm mit einem ähnlichen Blicke begegnete. Als er aber sein Aus ge auf Constanzen warf, schien er fast freudig zu erschrecken, und er kuste ihre Hand mit Ehrs furcht und Feuer. Sie wandte ihr Gesicht ets

was von ihm ab, und es schien als gehe ein leises Zittern durch ihre Glieder.

Lothar war schnell gefaßt, sette fich und fragte dann mit einer gewissen freundlichen Uesterlegenheit: Run, Richard, wie geht es denn mit Deiner Gesundheit?

Sich nur, erwiederte dieser, und seine Au, gen waren voll Thranen, sieh nur wie gut Du bist daß Du darnach fragst und sogleich fragst, denn es ist immer recht viel wenn ein Gesunder der gar nichts weiß von Arankheit, und dem eben deswegen alle Arankheit unheimlich widrig ja gräulich erscheinen muß, sich um den Aranken freundlich bekümmert. Aber Du liebst mich, und so erklärt sich alles, und so muß ich denn auch wohl antworten: Ich bin noch immer frank, aber ich denke nicht mehr daran, und am wenigsten in diesem Augenblick, und mir ist als gabe es gar keine Arankheit mehr in der Welt, wenigstens nicht für den der Liebe und Freundschaft gefunden hat.

34.

Jest füllte sich auch Julius Auge mit wirke lichen Thränen, aber mit ganz anderen der tiefs sten Betrübniß, denn ihn emporte der Gedanke, daß gute und zarte Menschen so leicht die Stars ken und in ihrer Stärke nicht selten Unreinen verwöhnen konnen, indem sie loben was doch nur die niedrigste aller Pflichten ist. Und er sagte zu sich selbst: Ach, der Mensch der auch einer materiellen Stüße bedarf, ist unendlich unglücklich, schon um deswillen, weil er der Stüße Beherrschung einräumt, die die Liebe verwirft, aber der Egoismus annimmt.

Ganz unheimlich erschien ihm jest Lothar, und die brennenden Blicke die er zuweisen auf Constanzen warf, machten ihn, der sonst nie bes sorgte, für Richard besorgt. Dieser tändelte umher wie ein fröhliches Kind, so daß zulest Julius, um ihn nur zu bannen, und das Gesspräch einzukreisen, die Bitte an ihn ergehen

lief, ihn mit feinen Zeichnenftudien bekannt gu machen.

Richard erröthete, holte dann eine Mappe, öffnete fie aber nicht, sondern ging schnell vom Tische weg und im Hintergrunde auf und ab, und sagte: "Ich wollte, ich könnte den Mantel der Liebe gleich daneben legen, damit jeder der ihn nothig hat, bequem zugreifen könnte.

## 35.

Julius öffnete, indem Conftanze auf der eis nen, Lothar auf der andern Seite faß, und über ihre Schultern faben einige der Gafte in die Blätter.

Julius empfing das für wohlwollende Nasturen fehr traurige Gefühl, einen lieben Mensschen auf einem gewissen Wege durchaus nicht loben zu können; ja er mußte sich gestehn, daß Richards ganzes Zeichnen und Malen nicht viel mehr als ein Irrthum sei und auf einem Irre

thum bernhe. Ihm fehlte jene klare Augen, und Seelenanschauung, jenes genaue und besonnen kräftige Auffassen des Moments, in welchem der Silberblick des Lebens erscheint. Ihm sehlte sogar der pfeilartige Berstand, ohne welchen keine plastisch darstellende Kunst gedeihen kann. Die Landschaften waren meistens neblig und schwankend, die historischen Gemälde ohne volks, thumliche und zeitgemäße Wahrheit, und die Portraits lebender Menschen, unter denen sich einige selbst im Zimmer befanden, von dem Standpunkte rührender aber einseitiger Weich; heit aufgegriffen, der sich im Verhältniß zu den contrastirenden Personen fast lächerlich ausnahm.

Lothar låchelte, wie wohl gewisse Kunstver; ständige die in Italien gewesen sind, zu lächeln pflegen; aber Julius, der nur Schlimmes von ihm erwartete, war schon zufrieden daß er nur lächelte. Die anderen lobten fast alle in unges messenen Worten, und Julius hoffte, sie thåten es nur aus Unkenneniß; nicht aus Ironie oder

Schmeichelei. Constanze umarmte Richarden zum erstenmale, wir wissen nicht ob aus Rüherung über seine Aunstfertigkeit oder aus bloßer Liebe. Julius schwieg ganz, und sah fast trauxrig vor sich hin. Da ihn aber Nichard mit bes scheidenem Erröthen um sein Urtheil fragte, so erwiederte er leise: Wir reden wohl ein anders mal und allein darüber. Richard erschrakt fast, aber es war keine Eitelkeit im Erschrecken, sons dern nur eine trübe Ahndung daß sein neuer Freund unzufrieden sei.

# 36-

Je spåter es wurde, je hoher stieg, wie bei fast allen kranklichen und tiefen Naturen, Rischards Lebendigkeit, und angenehmer Scherz wechselte mit sinnigen Urtheilen und frommen Gefühlen. Endlich setzte er sich auch an das Fortepiano und mit ungemeiner Freundlichkeit sagte er jest: Erwarte nur ja niemand etwas

Besonderes, denn ich sehe immer mehr ein, daß ich wenig oder gar kein Talent für die Musik habe. Aber es war sehr seltsam, oder vielmehr, wenn man lieber will, gar nicht seltsam, daß Richard hier abermals irrte, doch erfreulich irrete, und bei weitem mehr leistete als man bei seiner Borklage hatte erwarten dürsen.

Die Tonkunst ist die Kunst des herzens und der Gefühle, sie hat Sprache für jeden geheis men Wunsch, für jede tiefere Sehnsucht, und indem sie eine bloß allgemein menschliche Kinde lichkeitskunst zu sein scheint, schmiegt sie sich doch wieder an jede besondere Eigenthümlichkeit, selbst an die schwächere, gern an. Es ist als hätte die Muste eine ganz besondere Liebe für den Menschen, die zuweilen sogar in ein rühs rendes Mitleiden über zu gehen scheint, als nähme sie selbst seine Schwachheiten und Mänsgel freundlich in Schutz; wenn diese nur nicht aus Kälte und Narrheit entsprungen sind. Oft

kann es uns sogar dunken, als hörten wir selbst in einer finnig heitern Musik ein unendlich leis ses Weinen, wie von einem zarten und frommen Kinde. Es giebt keinen Schmerz und keine Freuz de, die wir der Musik nicht anvetrrauen könnsten, oder die ihr unbekannt wäre, sie wehrt dem trüben Hinstarren des Kummers, und, indem sie das Herz sanst berührend löset, bittet sie es, nicht zu verzagen, sondern in Liebe zu vertrauen und zu hoffen.

Sie ift nicht wie die Poefie das Allumfasssende und das All in uns Auffordernde, fie verstangt nicht, um fich ihr zu nahern, eine vollens dete Ausgebreitetheit und Einheit des Geistes, fie nimmt sich selbst der Kranken und Schwaschen an, und nicht um fie zu verweichlichen sons dern um fie mit Geniussittigen gelind und macht tig hinauf zu führen zur Stärke und Gesundheit.

Richard war recht eigentlich einheimisch in dieser Aunst, aber eben weil sie ihm nach und nach so leicht wurde, und er fast unmerklich zu einer gewissen Herrschaft über die Tone gestangt war, so legte er auf diese Birtuosität keis nen besondern Werth, verwechselnd, wie wohl Manche, das Schwere im Leben mit dem Schweren in der Kunst. In einem ganz ans deren Verhältnisse stand er dagegen zur Malerei, zu der er nur Liebe und Fleiß mitbrachte, ohne von ihr wieder geliebt zu werden, da seine ganz ze Natur keine wirkliche Anlage dasurerschwingen konnte.

Es war unferm Julius fast lieb, daß die Mitternachtsstunde, die endlich aus der dicen Glodenzunge hervorquoll, ihm Gelegenheit gab, Abschied zu nehmen; dennoch wirkte der heutis ge Abend mit seinem mannigfaltigen Erfreulis

den und Unerfreulichen, Irrenden und Wahren noch mehrere Tage in ihm fort, und zwar auf eine mehr betrübende als ergößende Beise. Er fand hier Räthsel, die nicht leicht zu lösen was ren, und eine Trauer, deren Ende nicht abzuses hen war.

# 38+

Er hatte, wie immer, Hilbegarden zur Ver; trauten gemacht, und auf seine Erzählung zur Antwort bekommen: Du hast gewiß ganz recht gesehen, diese Constanzescheintein wenig schwach aber doch lieb; dieser Richard noch schwächer aber vielleicht auch noch lieber, diese Jünglin, ge verzerrt gespreizt und eckig, und dieser Lo; thar ein verwöhnter unbändiger Taugenichts. Aber was ist es nun mehr? das Leben ist nun einmal so und giebt oft keine andere Erscheinun; gen. Man soll darüber freilich nicht lachen, aber doch heiter bleiben; Mitleid haben aber es

fich nicht su fehr zu herzen nehmen, wie Du das immer thuft, mein guter herzensbruder.

Bu Herzen nehmen? erwiederte Julius und schaute, indem er es aussprach, das Wort an, gleichsam wie eine Gestalt, ist es mir doch als verstände ich erst jest was das heißt, aber ich bin noch lange nicht dahin, wohin Du glaubst, daß ich gekommen sei. — Doch, suhr er dann mit dem Feuer der Wehmuth fort, ich hoffe noch viel weiter darin zu kommen, und sollte ich auch an diesem "mir zu Herzen nehmen" sterben. Wer so stürbe, der hatte doch wenigstens gelebt, da sonst . . . doch wem sage ich das? ich weiß sa doch, daß hinter dieser still kühlen Klarcheit, sich bei Dir die innigste Warme und Tiez se verbirgt.

# 39.

Lothar mar ein Jungling von einer machtis gen Natur und bedeutenden Anlage. Ihn konne er hatte nicht Ausdauer und Fleiß genug um sich dasselbe auf gerechtem und sichern Wege, zu erwerben. Er wollte nichts anderes werden als ein bedeutsamer großer Mann; da aber die Ansstalten dazu Jahre erfordern und er sein ganzzes Leben gewöhnlich auf Stunden und Tage concentrirte, so wollte es mit der Größe und Erhabenheit nicht recht fort und er sah sich bald in Uneinigkeit versetzt mit sich selbst und der Welt. Diese erschien ihm oft als eine schwere aber nicht sehr interessante Frage, die er lies ber rasch zerreißen als gelassen lösen mochte.

Er nahm jest seine Juflucht zum Wisüber sich selbst, seine Plane, und die Welt. Das Les ben ward ihm zum Spigramm, und in dassels be vermochte sein heftiger Geist kein Licht zu bringen. Endlich hatte er das Unglück, zu sehr zufrieden mit sich selbst zu werden, und eben deshalb zu unzufrieden mit andern. Dies

fem letteren Gefühle that er ein Genüge, ins dem er die Menschen nach Möglichkeit zu bes herrschen strebte, und das gelang ihm nicht sels ten, da auch außerliche Araft und Gewandtheit sich zu seiner geistigen gesellte.

#### 40.

So hatte er Richarden kennen gelernt, und es war ihm derselbe Anfangs fast unerträglich worgesommen, da er ihn für einen überzarten Weichting gehalten. Späterhin sah er ein, daß er sich geiert, daß dessen Kränklichkeit nicht eige ne Schuld, sondern Schuld der schwachen Eletern gewesen, und daß der Jüngling nicht bloß liebenswürdig bescheiden und hingebend war, sons dern auch in einzelnen Fällen sich würdevoll und männlich bezeigt hatte. Dazu kam daß Richard sich mit reinem Feuer an ihn schloß, wie wohl noch niemand sich an Lothar geschlossen. Er liebe te ihn wirklich in so weit er sieben konnte, und

beherrschte ihn mit größerer Mäßigung als ir: gend einen andern. Richard sah gar nicht, daß er ganzlich beherrscht werde; und wenn ihn ja ein Dritter darauf aufmerksam machte, so außer: te er bloß sein Nichtbegreisen, wie im Berhält: niß der Freundschaft vom Herrschen und Besherrschtwerden auch nur die Rede sein könne.

Da besiel Lotharen die Reiselust. Seine Kunst, die Malerei, trieb ihn nach Italien, und hier war es, wo sein Gemuth sich immer mehr verdüsterte und verhärtete. Mit noch geringes rem Glauben an die Menschen als jemals kehrste er in die Heimath zuruck, die er nicht liebte, sondern nur als einen nothwendigen Wohnplas betrachtete. Und so fanden wir ihn am Abend seiner Rücksehr.

### 41.

Richards Empfang hatte ihn wirklich ges

Welt fid) noch fo feltfam innig freuen, ober, wie er es nannte, "guger fich fein" tonne. Sein Berg wurde noch einmal von einer Ahndung von Freundschaft erfüllt, aber in diesem Augen: blide traf ihn der Bligstrahl der Leidenschaft bei dem Unblick von Conftangen. Diefe reinen Formen waren ihm wohl befannt, aber bis das hin nur - in Marmor, und aus einer langft ver: funkenen Beit; und er hatte gezweifelt, fie fo jemals in Lebensmarme vor fich au feben, Zwar erschreckte ihn die große fromme Einfalt Cons stangens, wie er ihr ftilles Befen nannte, dens ned ang es ihn wieder an, und ihm war gum erften Dale in feinem Leben, als muffe er Ges fene empfangen und nicht geben. Dann aber wieder fühlte er fich abgestoßen burch jene Ral: te der Tugend, und wieder angezogen durch ihr Auge, und wieder abgestoßen durch ihr farble: fes Wort, und wieder angezogen durch unendlis de Leidenschaft. Go empfand er in feinem Ber; gen die gerreifendften Qualen, und ihm mar verglich, wie er noch vor furzem gewesen war im Zustand der Hohlheit und Lecre, des Hohn's und der Berachtung. Er glaubte doch wieder zu leben.

#### 42.

Lieber bluten als starren! rief er oftmals aus. Ich kann diese Leidenschaft nicht besiegen; aber ich möchte mir alle Adern öffnen, um sie mit meinem Blute hinweg zu spulen. Ich kann mir Menschen denken die das zu thun vermöchten aus Tugend; ich kann mir höhere denken die sich in irgend eine Einsamkeit begäben um nie wieder zu sehen, was ihre Leidenschaft ents zündete, ich kann mir noch höhere denken die ihre Leidenschaft zu edler Reigung hinauf stimmten, und mit ihr, und dem Freunde und der Freundin gegenüber, sich an der Liebe der beis den tresslichen Menschen erfreucten. Ach ich

ahnd' es wohl, wie es so gar köstlich sein muß um solch' eine Zugend; aber ich habe nun eine mal eine solche nicht, und ich kann siemir nims mer erwerben. Es gehört ein Talent dazu, das ich nicht habe; und ist erworbene Tugend auch wohl noch Tugend zu nennen? Ich muß besisen was mein Herz begehrt, oder ich muß dieses Herz vernichten. Ich kann nicht zu meinen Gefühlen sagen: Geht, ich mag euch nicht! — und hätte ich auch diamantene Ketten, um meis ne Leidenschaft daran zu legen, sie würde sich dennoch Bahn brechen durch all den jämmertis chen Verhack der Resterion.

Und handle ich benn Unrecht, wenn ich mir den Besitz des schönen Madchens erstreben will? darf ich mir nicht selbst ohne Stolz zugestehn, daß ich im Stande bin, ihr ein höheres Glück zu geben als Richard? In mir ist Kraft und Lebensfülle, ich kann die Berhältnisse alle, die dem Menschen begegnen mogen, übersehen und überstehen, denn ich bin gesund; jede meinem

Nerven, jeder meiner Pulsschläge ist voll Kraft und Harmonie. Wie anders dieser Richard! Er ist frank, und auf was kann ein Kranker anders Anspruch machen, als auf gute Pflege und Mitleid? Das soll ihm werden. Aber daß er, der Kranke, ein edles Madchen zu lie; ben wagt, ist Unrecht und Sunde, und das darf ich nicht mit Kuhe ansehen. Wer nicht ge; sund ist, steht eigentlich nur noch als ein halber Mensch da, und es ist widerwärtig, wenn er die Prätensionen eines Starken sich erlaubt.

# 43:

Freilich, so fuhr er nach einer Pause fort, weiß ich assenfalls selbst wohl, was sich dages gen sagen ließe, und wie eine einzige tiefere Idee, oder ein einziger Spruch aus der heiligen Schrift mein ganzes Raisonnement vernichten könne; aber ich will das nicht glauben weil ich es nicht glauben darf. Ich subte daß ich

thun muß was ich thun werbe, und fo will ich glauben Recht zu haben, um wirklich Recht zu behalten.

Aber er hat mich fo lieb daß felbst die Schlaufte Klugheit gegen Diefe Bahrheit nichts aufbringen konnte. 3ch mufte auch keinen eins gigen Augenblick anzugeben, in welchem er mir etwas Trubes oder Widerftrebendes gesagt, oder gegen mich gehandelt hatte. Er hat das unber bingtefte Bertrauen ju mir. Ich tonnte eine Kadel nehmen, und fein Saus angunden, und ihn hinterher fragen ,glaubft Du, ohne erft meis . ne Untwort abzuwarten, daß ich einen genugen: ben Grund hatte Deine Wohnung einzuafdern?" und er wurde ein freudiges Ja ermiedern. Es konnte ber ehrlichste Mann von der Welt zu ihm tommen, und ihm grobe und feine Berbrechen, oder fleine, leife, garte Gunden von mir ergab: len, und er murde ihm gelaffen antworten: Es ift nicht mabr, weil es nicht mahr fein fann! -

Das freilich, das muß ich selbst schäfen, denn es ist wohl das Einzige was der Freundschaft die wahre Wurde verleiht und sie zu einem wahre haftigen Etwas macht.

# 44:

Dennoch was ist das durftige Gefühl der Freundschaft gegen die Liebe? Eine arme Dels lampe gegen die Sonne, — eine dunkle Gasse in der Borstadt des Lebens gegen die majestätisch heilige Kirche in der Stadt selbst — die Schels le die man siehen, der Thurklopfer den man drücken muß, um in das innere Allerheiligste zu kommen, die man aber billigerweise ganz verz gist wenn man drinnen ist. Das mag hart klinz gen, aber ich kann nicht anders fühlen.

Da wurde er plotlich von einem neuen und schlimmen Gedanken ergriffen und fagte fast tris umphirend: Und habe ich denn Recht, ihm auch

nur bie Dollftandigfeit jenes durftigen Ge: fuble beigumeffen? Sat er mir Wort gehalten? und hat ihm meine Freundschaft genugt? und hat er fich nicht mahrend meiner Abwesenheit noch einen neuen ausgesucht, den er jest mit bemfelben Gefühle an fich druckt als mich? Kann es mir behagen fo in der Reihe der Freunde oder Stugen mitgezahlt und noth: durftig mitgeliebt zu werden? Es mag et: was fein als der erfte und einzige Freund das austeben; ber zweite ist ichon gar nichts mehr, und bei Gott ich habe nicht Luft diefes Gar nichts zu fpielen. Deine gange Seele emport fich vor dem Gedanken, ein Begleiter des Bes gleiters, ein Gehulfe des Gehulfen gu fein; und es durfte mich in diefem Alugenblide felbft ber Sanftefte boren, um dies Gefühl au theilen.

### 45.

Und wer ist dieser Julius? Man tobt ihn um mancher Tugend willen, und es mag wohl fein daß er die zehn Gebote so ziemlich gehalten hat; aber ich liebe die Menschen nicht die sehr geliebt werden, denn es fehlt doch meistens viel daran daß sie es verdienen. Im Besit von eis ner Menge von guten Freunden und Freundin; nen ist es sehr bequem auf eine gewisse Weise tugendhaft zu sein, und ich lobe mir dafür eis nen tüchtigen sogenannten Wolfs: Charakter, der im Wind und Regen, Sturm und Ungewitter, der widerstrebenden Welt entgegen geht, um uns ter die Lämmer zu fahren und die Schäfer zu Boden zu wersen.

Ift aber dieser Julius wohl ein Lamm ober ein Schäfer? Gewiß nicht. Sein Auge fordert mich oftmals heraus, und seine Junge braucht es nicht mehr auszusprechen, daß ich kein Gezgenstand seiner Liebe bin. Wie? wenn er wirklich sanft und kräftig, eine Siche und eine Lizlie, eine Wetterstamme und ein Mondlicht wärre? Es ist nicht unmöglich; ja es giebt Augen:

blicke in denen ich so etwas ahnde. — Moge er es sein, er soll an mir seinen Mann gefun, den haben, ich scheue ihn nicht.

#### 46-

Richard wurde von allem dem, was in der Seele seines unfreundlichen Freundes vorging, nichts gewahr. Er gehörte zu den Menschen, die nur sanft lächeln und sanft weinen können. Was in stärkeren Naturen Großes oder Finstes res vorgeht, verstehen sie gar nicht; selbst das nicht, was das gewöhnliche Leben als Gewöhnsliches bietet. Eine ähnliche Natur war Constanze; nur daß ihr Manches sehlte was Nichard hatte. In einem dürftigen, blumentosen Leben ausgewachsen war sie lediglich zu zwei Tugen; den, der Demuth und dem Gehorsam angehalz ten worden, und diese hatten sich ihres ganzen Wesens dergestalt bemächtigt, daß kaum mehr Raum übrig blieb für irgend eine andere frohs

licher blühende. Angezogen von ihrer milben Tugend, so wie von dem schonen blassen Gesicht mit den milden Augen, war Richard mit seiner Liebe, seiner Phantasie, und seinen Reichthüsmern in ihr Leben getreten, und sie begriff kaum das Glück von ihm, den sie vielhöher hielt als sich, geliebt zu werden. Aber ihr Herz blieb ruhig, und sie hatte nur Demuth und Ges horsam für ihre Tante und für ihn; aber keine Leidenschaft.

Richard hatte sie gebeten, Lotharen als seis nen höheren Freund zu betrachten, und ihm das Höchste zu widmen, was ihr Herz, außer der Liebe, aufbringen könnte. Sie hatte für ihn eine seltsame Mischung von Gefühlen. Es zog sie an, daß er, der so kraftwoll und stolz dastand, gegen sie so milde und freundlich war; und sie gestand sich selbst, daß diese Freundlichkeit wohl noch mehr zu bedeuten habe als Nichards Mils de, da dieser überhaupt nur in dem Einen Eles

mente

mente zu leben verstand. Es gab Augenblicke, in denen sie das gewöhnliche Maddengefühl hate te, sich gern an einen starken Mann zu schließ fen; aber siets war auch sogleich der besiere Gedanke ihr zur Seite: Er steht tief unter Richard, denn er ist nicht rein und gut; und aus seinem Auge strahlt eine gefährliche Flamme.

### 47.

Sie hatte jest die schwere Aufgabe zu lösen, Richards Bunsch mit ihrem eigenen Gefühle zu vereinigen, und es gelang ihr, in so weit es gelingen konnte. Ihre reine Seele ahndete Lo; thars ungeläutertes Herz, und jeden Augenblick in welchem sie sich an Lothars bedeutendem Ber, stande und höherer Kraft zu sehr gefreut hatte, erseste sie Richarden sogleich durch höhere still abbittende Liebe. Man könnte sagen sie lern; te ihn lieben, während sie der frem den Liebe wehrte.

Julius durchschaute fast das ganze Berhalt; niß, und freute sich innig, daß selbst eine noch fast unentwickelte weibliche Seele sich so rein bewährte in einem nicht leichten und bedeutsas men Rampfe. Aber nicht minder, ja noch ties fer durchschaute Lothar das ganze Berhaltniß und sein ganzes Unglück; und Jorn und Jams mer wechselten in seiner hestig angeregten Brust.

# 48.

Er oder ich! rief er wuthend aus, nicht beide können wir sie bestigen. Einer muß aus dem Wege, es sei nun gutwillig oder mit Ges walt. Man hat der Falle ja recht viele gehabt, in der Geschichte, und es ist eben kein großes Aufheben davon gemacht worden. Im herrlischen Mittelalter war die Sache etwas fast alls tägliches, und wie billig enischied das Schwerdt. Wer das nicht führen kann, entsage edler Frauen Liebe. Die neuere zahme Zeit hat freilich sols

chen Kampfen ein Ende gemacht, aber follen wir Wiedererwachten den Zaum respektiren den man uns umgeworfen? Ich will ihn fordern auf das Schwerdt, und Gottesurtheil entscheis de, wem die Schöne gehören soll. — Aber er ist mein Freund — und ware er es tausendmal, was kann die Freundschaft haben gegen einen edlen Kampf? und ist es denn die Feindschaft, die uns kampfen läst? — Er kann Constanzen ja auch gutwillig entsagen und es bedarf keines Gesechtes; oder er kann ja auch mich besiegen.

Aber er ist krant, und man konnte mich anklagen, daß ich das benugt. — Soll ich etwa warten bis er wieder genes't? und ist es unbil; lig, daß ich eben in dieser Kränklichkeit einen Grund sinde, daß er die Herrliche nie besigen soll? — Er ist mit ihr verlobt, — das ist schon schlimmer; doch nur die She ist heilig; jede Sex remonie die ihr vorangeht, ist lästiger Neberstuß den ich nicht achte.

49.

So hindert mich denn nichts, und ich will das Gottesurtheil des Zweisampfs begehren ... Rasender! wird sie ihre reine Hand in meine Blut besteckte legen? wird sie über die Leiche des geliebten Bräutigams hin, mit mir zum Altar gehen? Wird nicht jede Tugend des uns glücklichen Jünglings wie ein Cherub auserstes hen, und mich als den Mörder anklagen? wird nicht die ganze Welt, die unter allen Tugenden nur die einzige, fast körperlich weichliche liebt, das Mitleid, wird sie nicht ganz und gar auf die Seite des Gefallenen treten? und werde ich dann nicht, wenn er todt zu meinen Füßen liegt, todter sein als der Todte? —

# Da ift fein Ausweg. -

Und doch ware wohl ein Ausweg, fagte er gu fich felbst nach einer langen Pause — und es war ihm als rede nicht er felbst aus sich heraus sondern eine fremde sehr bose Stimme in ihn hiuein. — Ich bin einig mit mir, daß ich Recht thate wenn ich ihn forderte; über den Ausgang könnte ja bei so ungleicher Kraft gar kein Zweisel sein; und — da der Ausgang so ganz gewiß ist, so könnte ich ja die ganze Cexremonie sparen, und in irgend einem stillen Wald... Herr Gott! mein Heiland und Erstbser! rette mich vor dem Satan, derhinter mir schleicht und mich verderben will!

Ein heftiges Zittern ging durch feinen gans gen Korper und einzelne verworrene Ehranen rangen fich aus feinem Auge! —

## 50.

Da trat Richard zu ihm, und indem er ihn sanft umfasie, sagte er: Du bist jest gar nicht mehr so heiter wie sonst, mein herzenslieber Losthar. Uch ich mochte Dir all meine Heiterkeit geben, damit Dein Herz die Fülle hätte.

Gieb fie mir! erwiederte Lothar finfter; die Worte wollen hier nicht mehr zureichen. — Ris hard, der ihn nicht verftanden, erwiederte nur mit seiner gewöhnlichen liebevollen Sanftheit: Gott gebe Dir Frieden.

Zuvorderft einen tuchtigen Krieg! antworftete Lothar und verließ ihn.

Nach einigen Tagen kündigte Richard ihm an, daß er nunmehr mit Constanzens Bewils ligung den ersten Tag des Mai zur Feier ihrer Vermählung bestimmt habe. Lothar wurde blaß wie ein Todter und sagte dann finster: Einen Tag bestimmen sollte der Mensch wohl nie; es ist doch alles Zufall in der Welt oder Nothwen: digkeit, oder wie Du es sonst nennen willst.

Rann ich denn, erwiederte Richard, kann ich denn gar nichts mehr thun fur Deine Seis terkeit? fonst gelang mir das wohl zuweilen.

D wenn Du das wirklich wolltest, im hoch; sten Sinn des Wortes wolltest, wenn die alten Zeiten wiederkehren sollten, wo die Freundschaft noch etwas war . . . .

## 51.

Er endete nicht, sondern zur scheinbar ruhis geren Stimmung zurückkehrend, sagte er jest: Fünf finstere Wintermonde find für Deine zarte Gesundheit nachtheilig vorüber gegangen, und Du haft, wie fast alle Deines Gleichen, das als te Wort vergessen, daß die Natur den Menschen viel eher zu einem Postillon als zu einem sigens den Gelehrten bestimmt zu haben scheint. Mas che das wieder gut, und benuse jest die leste Hälfte des April zu einer kleinen Fußreise mit mir. Sieh nur, mit wie klaren Augen der sonst so wunderliche Monat in das Fenster hinein sieht; und es ist fast, als wollte der Frühling sich wieder einmal ein paar Gedichte verdienen, die er feit Soltn, durch eigne Schuld faft gang hat entbehren muffen.

Richard war sehr froh über den Vorschlag, und sagte nach seiner gemüthlichen Beise: Sieh nur, wie Du abermals so gut bist, und wähs rend Du selbst, Gott weiß wie sehr, leidest, denkst Du doch an mich. Wir kränklichen Leus te vergessen so leicht was uns gut thut, und es ist gar gut wenn wir zuweilen erinnert werden. Man ist nicht werth, der Ruhe und des heiter bequemen Lebens zu genießen, wenn man es nicht zuweilen auch entbehren kann. Aber wirst Du auch Geduld haben, wenn der schwache Freund einmal ploßlich in irgend einer Gebirgs; gegend, nicht weiter kommen kann, und müde auf das Gras hinsinkt? Wirst Du auch, Du Lieber?

Da ward Lothar von einer alten Uhndung der Freundschaft ergriffen, und er rief in einer Mischung von reiner und unreiner Leidenschaft aus: Berflucht sei der Freund, der in Bezieshung auf den Freund, von Geduld auch nur resden fann! — Auf meinen Händen will ich Dichtragen und nicht mude werden, wenn nur Du... ach wenn doch noch alles gut werden könnte.

Richard hatte die letten Worte nicht gehört und war bloß mit der Freude über Lothars Lies be beschäftigt, die er so nicht zu ahnden ges wagt hatte.

Constanze zeigte ein wahrhaftes Erschrecken, als sie von der Reise horte; aber sie fand keine Worte, denen sie die dunkten Gefühle anverstrauen konnte, die in ihr aufstiegen. Sie sah keine Möglichkeit, Richarden abzulenken und so

schwieg fie, demuthig und fromm, wie ims mer.

## 53.

Julius marnte geradezu ab, doch ohne Los tharen beleidigen ju durfen, da diefer noch nichts Entscheidendes gethan mas irgend ein bestimm: tes Mort moglich gemacht hatte. Endlich bot er, in der Gerzensangft, fich felbft ihm jum Reisegefährten an; aber Richard mußte es abs lehnen, da Lothar ichon fruher und auch dies: mal oft erklart hatte: Rur zwei Menfchen fonnen mit mahrer Luft gufammen reifen; ber Dritte ift fast jedesmal überfluffig oder laftig; die Pinche's : Flugel find bald gu flein, bald gu arof fur ihn, und werden ihn mehr anstauben als kuhlend anweben. - Julius fah fich wie Conftange in der traurigen Lage, einer erschut: ternden Uhndung keinen Namen geben zu kons nen; ja er mußte nicht einmal, ob er ihr übers

haupt Raum verstatten durfe. Ach! sagte er still zu sich selbst, kann ich ihn denn haten wie die Mutter ihr Kind hutet? ich mochte es gern; aber wie wenig vermag ich es! und kann ich denn ewig um ihn sein wie die Mutter um ihr Kind? Und was kann ich denn aufbringen gez gen diesen Lothar? was habe ich gegen ihn als diese natürliche Abneigung, und diese dunz kle Stimme in mir der ich nicht befehlen kann zu schweigen?

# 54.

Und was will ich denn? sagte Lothar zu sich selbst nach jener Unterredung, wie bin ich darauf gefallen ihn um diese Reise zu bitten?— Ich will ihn einige Zeit allein haben, und er wird sich noch sester an mich schließen. Entz sernt von all dem Prunk und all der Bequems lichkeit der großen Stadt, wird er, der Natur allein gegenüber, seine Abhängigkeit von mir

desto tiefer fühlen; aber auch meine ganze Freund; schaft. Dann will ich das höchste fordern von der seinigen. Fordern? ach nein! bitten will ich, und flehen, und weinen mit unendlichem Schmer; ze, und unendlicher Demuth, daß er mir Consstanzen gebe ohne die für mich kein Leben ist, oder daß er mir selbst das Leben raube, das er nicht retten will. Ich will ihn dann für den höchsten Menschen erklären, den die Erde trägt, ich will seinen Namen höher seiern als je ein Name gesciert wurde. Ach ich will mehr thun als das, ich will alle meine Fehler bereuen, meine Sünden abstreisen mit gewaltiger Kraft, und leben fortan wie ein Kind und ein Lamm.

Es kann noch alles gut werden.

Boses will ich mahrhaftig nicht. Boses nicht. O nein! nein! und nochmals nein sage ich zu euch allen, ihr bosen Traume, die ihr mich so oft umschwirrt, und mich betäuben mochtet wie trube Dammerungsvögel den Schlas

fenden umflattern! Ich habe ja nur ein einzis gesmal bei Tage Boses gedacht, muß ich denn dafür so unendlich gestraft werden, daß der Ges danke nun wieder kommt und immer wieder kommt und mich wie mit freundlichem Locken anslicht, daß ich nicht immer gleich den Basiliss ken Blick erkennen kann der im hintergrunds wohnt? — Dh, oh weh!

### 55.

Aber Lothar ftrebte vergeblich, die bofen Gedanken hinweg zu toben, die nur durch streng demuthige Buse zu verscheuchen sind. Hat die Fantasie erst einmal aufgehört, sich in keuscher Keinheit zu bewegen, so wird aus der Bunt: farbigkeit ihrer Bilder nicht selten Blutröthe, oder Tigersteckige Grellheit. Dann fragt der Unglückliche wohl: Woher das? und glaubt sich schuldlos in der Schuld, oder, ist er bereits aus der Recheit zur Frechheit übergegangen, so

nennt er jene Blutrothe mit milderem Namen: feuerfarbige Kraft und Purpurrothe, vor der man nicht zu erschrecken brauche.

Was ich konnte, fagte Julius ju Richard beim Abschiede, was ich konnte, that ich, ich bot mich Dir an; doch Du lebntest meine Be: gleitung ab. Geh nicht zu weit von der Beis math, und wenn Du ahndeft, es tonne Dir ete mas Unheimliches begegnen, und wenn Dir auch der leiseste Traum nur mit irgend etwas Trus bem droht, fo fluchte in irgend eine Sutte, oder in irgend eine Rirche, oder in irgend eis ne Sohle, und fende Boten uber Boten an mich, bag ich mich aufmache um Dir beizustehn. Sore nicht auf die Geltsamkeit meiner Worte, die ich nicht magen kann, sondern fuhle nichts, als die Liebe fur Dich, die fie aussprechen mochten.

Ic Nichard, doch erkenne ich allerdings, wie gut Du es mit mir meinst. Ach ich will ja nichts als Liebe, und die gebt ihr mir alle in so vollem Maake, daß ich Armer, Schwacher, nichts weiter thun, als Gott und euch danken kann.

Schwelge nicht, sagte Julius indem er ihn umarmte, schwelge nicht in zu süßen und zu weis den Gefühlen, Deine Krankheit stört mich nicht, und wird mich nie stören; aber trage sie nicht wie einen betäubenden Nachtwiolenkranz auf Deisnem Haupte und — v könnte ich Flammen in meine Worte hauchen — sei nicht bloß ein guter Mensch; sei auch ein Mann! — Ach, Du siehst mich trübe an und ich habe Dich nicht verlegen wollen, aber glaube mir, daß ich Dich verwunden mußte um Dich zu heilen! D sei ein Mann.

Ich glaube Dir alles, und wenn ich Dein liebes Auge mit dem ftrengen Worte vereinige, so kann ich nicht zurnen. Ach der Mensch sollte überhaupt öfter zurnen, wenn er gelobt als wenn er getadelt wird. — Gruße mir Constanzen noch einmal, und sage ihr daß mein gans zes Leben nur Liebe ist für sie. — Ach ich möchste von neuem zu ihr hin und noch einmal Absschied nehmen! Sage mir, darf ich das?

Thu es nicht, erwiederte Julius. Jeder Absichied rift das Herz auch des Gesundesten und Stärksten blutig; aber ein doppelter Abschied zerrt den edlen Schmerz zu einer lang gedehnsten Qual aus. Lebe wohl.

### 57.

Da trat Lothar in Reiselleidern ins Zimmer und Julius ging rasch auf ihn zu, und sagte in seltener Bewegung: Bringen Sie uns unsern Ris hard chard wohlbehalten zurück; ich lege ihn Ihnen auf die Seele. Kommen Sie ja nicht allein zurück: das wäre entsetlich; und der bloße Gedanke . . . . o warum faßt mich der Ges danke?

Er fühlte felbst, wie wunderbar ein solches Wort bei einer so kleinen Reise sich ausnehmen muffe; aber er vermochte nicht in eine gewöhns liche Stimmung zu kommen, sondern, nur mit milderem Ton aber gerühtt wie vorhin, wies derholte er von neuem: Bringen Sie uns uns sern Richard zuruck, wohlbehalten und heiter.

Lothar erzwang ein Lächeln, das nicht gezwungen aussah, und sagte dann: Es wer; den uns wohl weder Löwen noch Tiger begeg; nen, und da man auch zum Glück auf einer Fußreise, in Ermangelung des Wagens, mit dem Wagen nicht umwerfen kann, so wird wohl das Ganze ein gutes Ende nehmen.

Doch, sette er dann freundlicher hinzu, auch die wunderbarften Besorgnisse der Freundschaft find mir respektabel, weil es die Freundschaft überhaupt mir ist. Er reichte Julius die Hand und ging dann mit Richard ab.

## 58.

Der Anfang der Reise wirkte, wie bei man, den Rranklichen, nicht wohlthätig auf Richards Gesundheit, desto reicher aber stromte sein Gesfühl, dem die neuen Gegenstände neue Nahrung gaben.

Lothar zeigte eine Sorgsamkeit fur ihn, wie fie bisher bei ihm noch nie gesehen worden war, und Richard versicherte oftmals, er habe ihn bis jest noch lange nicht genug geliebt, und das solle nun noch viel besser werden.

Wahrlich, Du Lieber, sagte er dann, Du

könntest ja in jedem Augenblicke ein herrliches Mitglied werden der herrlichen Ritterschaft des Hospitals zu Sankt Jerusalem; ja ich mochte fast zweifeln, ob diese "Lowen der Schlacht, die Accon und Rhodus bestürmt hatten," mit groß berer Milde der Berwundeten pflegen konnten als Du.

Lothar erwiederte, das sei gar nicht der Rede werth und verstehe sich ganz von selbst. Ach, sagte er dann oftmals, ich habe Dir meisne Freundschaft leider noch nie recht zeigen könsnen, und Du wirst sie mir bald sehr zeigen mußssen, denn eine unendlich große Bitte ist in meisnem Herzen.

Welche? rief Richard, o ich bitte Dich um Deine Bitte! wie war' es möglich, Dir etwas nicht zu gewähren? Darum nenne fie doch schnell, daß ich mich doppelt freue.

Noch ift die Zeit nicht da, erwiederte Lo; thar, aber es wird die Stunde kommen, die über Deine Freundschaft entscheidet.

## 59.

Richard, der stets beherrscht worden war, und dem man fast immer die größten Gefälligs Leiten wie unumwundene Pflichten abforders te, fühlte sich in einer ganz neuen Freude, als der Eraftreichste seiner Freunde ihn so rührend bat, oder vielmehr nicht einmal zu bitten wagste, sondern nur eine Bitte vorbereitete.

Man vermied fast mit Sorgfalt alle Stådte, und zog bald den ferneren Gebirgsgegenden zu, um des Gefühls der Reise desto sicherer zu sein; aber hier empfand der arme Richard doppelt, wie tief schon die Körperschwäche in ihm eingewur; zelt sei, und manche rührende Rlage entströmte seinem Munde. Uch, sagte er wehmuthig, wie

viele Kraft brauche ich, um nur das Gefühlt dieser Kraftlosigkeit zu bekämpfen! und wie viel Gesundheit der Seele ist nothig um die Schmerzen des Leibes ohne Murren zu ertras gen. Ich fühle, wie weit ich noch zurück bin, wenn ich mich mit dem vergleiche, was ich sein könnte, und wie wenig ich noch meine Krank, heit zur Religion und Poesse erhoben habe.

Du thust Dir gang Unrecht, sagte Lothar mit dem Bunsche ihn immer mehr zu rühren, Du erträgst das trübste, eintonige, täglich ja stündlich sich wiederholende Leiden mit einer Kraft und mit einer Demuth, die mir und anz dern sogenannten Gesunden ganz sehlt. Du bist leidend thätiger als wir alle; und wie der hims mel, den ein Gewitter gereinigt hat, stehst Du geläutert neben uns, die wir oft in drückender Schwüle oder in eistger Kälte dahin leben.

60.

Richard ahndete mohl, wie weit er noch von jenem Ziele sei, das Lothar hier angedeu; tet hatte, und er lehnte deshalb das Lob mit gerechter Bescheidenheit ab, aber immer tieser rührte ihn die jest so zart scheinende Liebe des Freundes und oftmals sprach er aus: Ich konnte mein Leben für Dich hingeben.

Du sprichst ein großes Wort da aus, ers wiederte dann Lothar mit einer Mischung von Args list und Wehmuth, und brachte gewöhnlich bald darauf die alte Idee zur Sprache, daß Leben und Liebe Eines seien, und nur von solchen Menschen getrennt wurden, die eigentlich weder zu leben noch zu lieben werth waren.

Wehe dem Menschen, sagte Lothar, dem die Freundschaft schwindet in der Liebe, oder dem fie nur ein dunkler Hof um den Mond der

Liebe, oder ein Borgimmer gum Allerheiligsten ift. So bachten nicht Orest und Pylades, nicht Damon und Pythias, nicht jene dreihundert Uns sterblichen bei Thermoppla.

Und wie ift dieses Gefühl durch das Ehris ftenthum erhöht worden, seste Richard freunds lich hinzu, wie ist auch hier durch daffelbe aller Prunt und Schimmer vernichtet, und bloß die tiefere Wesenheit geblieben.

### 61.

Lothar errothete, denn er gehörte gerade zu denen, die den jammervollen Irrthum thellen, als habe die Freundschaft bei den Griechen hos here Bluthen getragen als in driftlichen Zeiten.

Aber, fuhr jest Richard fort, werde ich denn nicht endlich Deine Bitte vernehmen? Lag mich doch nicht langer harren auf die Entscheis dung.

Da umarmte ihn Lothar, und, indem eins zelne wilde Thranen aus seinem Auge fielen, sagte er: Ach, sie ist vielleicht zu groß. Laß uns die wenigen Tage noch genießen, wer weiß ob es nicht die letten sind.

Aber auch diese wenigen Tage vergingen und morgen war der lette Keisetag. Am Abend desselben hatte Richard versprochen, mit Julius, Hildegarden, und Constanzen die Walpurgisnacht zu feiern die einst für Julius, Heinrich, und Karl so bedeutend gewesen war.

So waren sie am letten Abende der Reise in einer kleinen nicht unfreundlichen Dorfher: berge abgetreten, und Lothar saß trübe und mit gesenktem Haupte mit wechselndem Fürchten und Hoffen da; als Richard ihn durch die Bemer: kung weckte, sie wurden nicht allein bleiben, denn draußen halte ein Wagen. Lothar trat un: willig an das Fenster, und sah einen freundlis

den rothwangigen jungen Mann, mit einer nicht minder freundlichen, angenehm lächelnden jungen Frau, und einer tief verschleierten Dasme aussteigen. Der junge Mann gab beiden den Arm, und trat jest mitihnen in das Zimmer.

### 62.

Die Manner entschuldigten sich gegenseitig, daß sie einander störten; und nur Lothar schwieg, so wie die Berschleierte. Dann wandte sich der Fremde an den Wirth, und fragte wie weit es noch bis zur Restdenz sei. Der Wirth erwiederste, man rechne noch drei starke Meilen, doch könne man fast eine ganze ersparen, wenn man einen engen Fußpfad und eine sehr schmate Brücke nicht scheue, die über einen kleinen aber tiesen Bach führe. Der Fremde erwiederte, eis nen so unbequemen Fußpfad dürfe er wohl den Damen nicht zumuthen, und er wolle lieber die vollen drei Meilen nicht scheuen.

Nun, erwiederte die hubsche Frau, was das Geben betrifft, so ftebe ich darin allenfalls fur mich . . . .

Obwohl es feltfam klingt, daß Du fur Dein Geben fteben willft, - feste der Mann bingu.

Aber, fuhr die Dame fort und ließ fich nicht auf das Wortspiel weiter ein, solche schmale Bruden find mir hochft fatal.

Auf dieser nun vollends, sagte der Wirth, ist es gar nicht recht geheuer, und die Chronik erzählt von manchen Unthaten die dort gesches hen, und daß schon oftmals einer den andern hinuntergestürzt habe, denn es ist dort sehr schlimm zanken, und die Menschen zanken doch gar zu gern.

Ich hoffe nicht, erwiederte der Fremde las delnd, daß meine Frau ein so feltsames Gelus

sten dort anwandeln wurde, und hatte also wohlt wenig zu risquiren. Sonst freilich in meiner überschwenglichen Periode wurde mich so etwas unendlich interessirt haben, und ich säße gewiß die ganze Nacht bei der Chronik und dachte an die schmale Brucke.

# 63.

Lothar war gleich bei der ersten Erzehlung des Wirthes todienblaß geworden, und es war ihm als stehe der Teufel dicht hinter ihm und flustere freundlich: Kannst Du es wohl beques mer verlangen?

Jest aber, fuhr der Fremde fort, habe ich etwas Befferes zu thun, und meinem lieben Julius zu schreiben, denn ich möchte ihn doch nicht gar zu sehr überraschen.

Er nahm bei diesem Worte dem Wirthe eis

nige Bogen Papier, die er gleich beim Eintre, ten in das Haus verlangt hatte, aus der Hand, und scherzte, daß es grau aussähe, "wie alle Theorie;" doch wolle er sehr praktische Sachen darauf schreiben. Ich werde schwerlich vor zwei oder drei Stunden fertig, und dann muß sogleich ein Bote nach der Stadt, und die Epissel besorgen. Der Wirth versprach den Boten zu bestellen, und Richard nahm das Wort: Sie nannten da einen sehr theuren Freund, meinen lieben edlen Julius.

So? erwiederte der Fremde, das ist ja recht schon. Ja ja, der gute Julius ist immer der allgemein Geliebte gewesen; und er verdient es auch, denn er ist wahrlich nicht bloß gut genug für diese Welt, wie man etwa zu sagen pflegt, sondern wohl noch für etwas Besseres. Soll mich doch wundern was in den sechs Jahren aus ihm geworden ist; etwas Schlimmes gewiß nicht.

Richard hatte gern noch viel gefragt, und der Fremde auch wohl geru geantwortet; aber die Frau sischelte ihm leise in's Ohr: Komm, Lieber, mir wird ganz graulich bei dem Mens schen dort in der Ecke.

Der Fremde schien, trot aller Behaglich, Peit, an unbedingten Gehorfam gegen die hub, sche Frau gewöhnt zu sein, reichte beiden Das men den Arm, und wünschte den Männern eine gute Nacht.

## 64.

Richard ging einigemal im Zimmer auf und ab, betrachtete den tief nachdenkenden Lothar, und sagte dann, indem er ihn mit beiden hans den umfaßte. Was ist Dir, Lieber, Theurer? D nenne mir doch jest Deine Bitte, mir wird ganz weh ums herz daß ich sie noch ims mer nicht weiß.

Da rief er heftig aus: Conftanze! aber eine leise Stimme sprach schnell in ihm: "Jest nicht; lenke wieder ein" und er seste rasch hin: zu: Wie wird sie Dich erwarten, wie wird sie sich nach Dir sehnen.

D wie bist Du so gut, erwiederte Richard, daß Du auch jest, wo Du doch zu leiden scheinst, nur an mich denkst; aber Constanze soll Dich auch nun noch viel mehr lieben wie bisher, denn so ganz hat sie Dich noch nicht erkannt und so tief habe auch ich noch nie Dein edles herz und Deine reine Freundschaft gefühlt wie jest. Daz rum noch einmal, sage mir jest Deine Bitte.

Morgen, morgen! erwiederte Lothar, und indem er ihn von neuem umarmte, sagte er mit irren Augen: Richt wahr, Du lieber Mensch, nicht wahr, Du scheust Dich nicht vor der schmalen Brucke?

Da lächelte ber freundliche Jungling und

fagte: Wie schon, daß Du wieder scherzest. Aber nun lege Dich auch ein wenig zur Ruhe; denn felbst Du Starter mußt mude sein, da Du ja sogar mich, den Schwachen, über das Gesbirge trugst.

Ich will Dich so durchs ganze Leben tra, gen, wenn Du mir meine Bitte gewährst; aber nicht heute vermag ich sie auszusprechen. Mor, gen, morgen! — D, wie wird der Abend des morgenden Tages sein!

Ich hoffe zu Gott, fagte Richard mit from: mem Ernft, mir wird recht wohl fein; ich bin bann in der Heimath.

Da weinte Lothar, von dem Doppelfinn des Worts getroffen, laut auf; aber er ants wortete nicht mehr, sondern legte das Haupt, wie dum Schlummer, auf das Kissen nieder, doch keine milde Auhe senkte fich in sein vers worrenes Gemuth. Nur einmal, als Nichard schon sanft schlief, rief er sturmisch aus: Mors gen, morgen! Viertes Buch.



1.

21m Morgen des letten April war Julius in so tiefe Gedanken versenkt, daß er die hereinstretende Hildegard nicht bemerkte. Nur ihr freundlicher guter Morgen weckte ihn endlich.

Mir ift immer, fagte fie, als fei heute Dein Geburtstag, und als muffe ich Dir gang beson, ders Glud munichen gu dem heutigen Tage.

Julius tufte ihre Sand, und erwiederte: Ich theile bies Gefühl; aber recht fehr bedarf ich auch Deines freundlichen Zuspruchs, denn ich war so eben gar nicht zufrieden mit mir.

Hildegard schüttelte lächelnd den Ropf, aber er ließ sie nicht sogleich zum Worte kommen, sondern sagte: Sieh nur, es sind nunmehr sechs Jahre verflossen seit jenem seierlichen Abschieds; abend bei Erlof; und was habe ich seitdem gesteistet? Was kann ich bieten, das des Kranzes werth ware, den Marie damals flocht und der nun wohl längst welt und traurig da hängt?!

Du kannst, erwiederte Hildegard, gar Mans des bieten, das Dich als einen lieben, freunds tichen, und tiefen Dichter zeigt, und mancher herrliche Beifall ward Dir bereits zu Theil.

20

Freilich haft Du, Trostesvolle, mir schon oft Trost gegeben; dennoch fühle ich nur zu sehr, wie weit ich noch vom Ziele bin, und oft schöpfe ich die meiste Hoffnung fast nur aus den Leiden, die ich um und für die Poesse

empfinde. Ad, wenn so die rege ichopferische Rraft wie ein Fruhling in allen Pulsen und Rerven gittert, und es fo aus mir herausfiros men will, machtig, tief, und flar: ja bann bin ich freilich febr gludlich und nur tiefe Demuth gegen den himmel von dem alle gute Gaben fommen, kann ber Freude gebieten daß fie nicht au groß werde, und Demuth gurudrufen, in der allein die Poeffe gedeiht. Ober wenn in milden Stunden die besonnen ruhige, ober farbe und feuerreiche Darftellung einzelner Parthien wohl zu gelingen icheint, welch' eine innige Beiterfeit fentt fich bann auf mein Gemuth! Aber wie oft fuhl ich auch noch das Misverhalt: niß der ungenugenden Rraft zu dem großen Wols Ien; wie oft finkt der Muth, besonders bei ei; nem langathmigen, in weiten Ereisen fich bes wegenden Wert. Wie manche Tage gehen dann wohl hin in aweifelnder Unruhe, in der nichts geschafft wird, und die das Wert nicht fordert.

Hanntes Beruhigungsgedicht fur folche Falle, und trug mit befonderer Luft die Zeilen vor:

Drum hețe Dich nicht in schlimmer Zeit; Hast in der bosen Stund' geruht, Ist Dir die gute doppelt gut.

### 3.

Ich will gewiß, erwiederte Julius, den Erost nicht abwehren, den der vortreffliche Meisster in jenen Zeilen bietet; dennoch, glaube ich, thun wir alle wohl, wenn wir suchen ihn nicht zu häusig nothig zu haben. Ja, ich kann mir rein dichterische Naturen denken, bei denen das Schaffen zu einer steten sußen Gewohnheit ges worden ist, wie das Leben selbst, Naturen bei denen die Poesse und die Liebe, die äußerlich und innerlich wirkende Kraft stets harmonisch sich bewegen und im tieferen Sinne ganz eins

find. Ach, solche haben nur gute Stunden, und es kann bei ihnen an kein hegen gedacht wers den.

Du vergisseft, erwiederte Hildegard, daß auch der Frühling in der Natur, gar manche unfreundliche Tage hat, die doch gewiß ihren gar guten Nuten haben mussen, ja daß der Mai häusig kühl und naß sein musse, wenn sich Scheunen und Fässer füllen sollen. — Sollte nicht der Mai in des Menschen Leben unter ähnlichem Gesetze siehen?

Aber, sette fie dann lachelnd hinzu, Du bes darfst eigentlich dieses blonomischen Trostes nicht, ich sage Dir ihn nur weil man nie des Trostes genug haben kann. Worauf Dein Leben und Deine Dichtkunst ruht, ist die Tugend selbst; und so bist Du dauernd, und kannst nicht uns tergehen.

40

Julius erwiederte wie oftmals, fie, die sonst so klar und scharf sehe, schane ihn mit zu milt den Augen an; und was seine Tugend betreffe, so fühle er wohl, daß sie mehr darin bestehe, sich vor allem Unreinen und Gemeinen zu hüten, als mit genügender Kraftanwendung zu handeln. Sie konnte das unmöglich zugeben, da liebende Dankbarkeit sie stets erinnerte, was er für sie gethan, und so erhob sich von neuem ein edler Streit der sich mit einer zarten gestchwisserlichen Umarmung endete.

Dann fagte Julius fehr ernst doch freund, lich: Ich nehme Deinen Gludwunsch zu dem heutigen Tage dankend an, denn mir ahndet daß ich des Gluds und der Araft bedürfen werde. Bu lebhaft und zu gewaltig bemachtigt fich meisner die Erinnerung an die Bergangenheit, an den edlen Bater, an die theure Marie, an den

fast verlorenen Heinrich, an den verschwundes nen Karl. — D, wie mit Geisterschauer geht jes ner Abend an mir vorüber. — Und dann kommt Gottlob heute mein Richard zurück, den ich doch viel mehr liebe als ich anfangs glaubte, und ich bin endlich jener entsestichen Besorgnisse für ihn entledigt, und wir seiern heute das Walspurgissest und morgen den Tag seiner Verbinz dung. — Was macht Constanze? sahst Du sie nicht?

5.

Noch gestern, erwiederte Hildegard, sah ich das liebe schöne Kind, und sie zeigte mir mans des zart fromme Briefchen, aus verschiedenen Gebirgsgegenden her, wo nur der gute Richard hatte einen Boten austreiben kannen. Besorg, nisse hat sie nun gar nicht mehr. Es ist so viel Ordnung, Gemessenheit, Regel; ja fast möcht ich sagen Lineal in ihrem Leben, daß sie sich

kaum einen Wunsch oder gar eine Sehnsucht erlaubt.

Gottlob, sagte Julius, das wird anders wers den in der heiligsheitern, ehelichen Verbindung, oder . . . wenn irgend einmal ein großer Schmerz ihre Seele trifft.

Den verhute Gott, sagte Hildegard mit ge; falteten Känden. Er verhute ihn gnädig, sagte Julius ihr nach, indem er sich von dem Schauer angeweht fühlte, der so att ist als die Welt, es könne nämlich der Mensch durch ein sinsteres Wort das Finstere hervorrusen.

Dann nahm er hut und Stock, um, wie er sagte, durch einen frühen Morgenspahiergang frische Kraft für den heutigen Tag zu gewinnen. Aber er hatte noch einen andern Zweck, er sehnte sich nach dem Manne, den er am innigsten verehrte, nach Ottobert. Eben weil er

fehr muthig war, so hatte er nicht den Muth, den theuren Mann häufig zu besuchen, obwohl ihm stets nur ein ernst freundliches Gesicht begegenet war. Zest aber hatte er auskundschaftet, daß Ottobert, bei dem wiederaufblühenden Frühling früh Morgens einen Spatiergang mache, und auf demselben hofite er ihn zu finden.

6.

Es war wirklich fo. Er fand den Mann in nachdenkender Stellung, an einen Baum gestehnt, die Gegend überschauend und den Frühsling gleichsam in sich aufnehmend; aber wie ims mer so schien auch jest Ottobert von dem Gestanten oder der Empfindung nicht überwältigt, sondern mit Einem Blicke erfaste er auch Justius, der wohl noch hundert Schritte von ihm entsernt war, und winkte ihm zu.

Julius war ichnell bei ibm, begrufte ibn

mit chrerbietiger Freundlichkeit, und gestand dann gleich, daß er ihn hier gesucht. Ottobert reichte ihm die Hand, und sagte dann: Sie sind lange nicht bei mir gewesen, mein lieber Jungling, und das ist wohl nicht ganz recht, doch pflege ich über so etwas nicht eben Bors wurfe zu machen. Holen Sie jest das Bers säumte nach, und sagen mir wie es Ihnen geht.

Julius wollte etwas erwiedern; aber Ottos bert fagte lebhaft: Richts Eroterisches! Dabei gedeiht der Mensch nicht, und es kommt nichts dabei heraus als Zeitverlust, Du sollst mir Dich nicht zeigen wie eine Homannische Charte von Europa, wo alles erträglich bunt illuminirt ist, und wo ich mir ehedem, als Kind, sämmtliche Bewohner in rothen, grünen und blauen Kleis dern, hüpfend, singend, und springend dachte. Sondern ich möchte Dich sehen, wie ein Thal, wo unten etwa eine freundliche Prediger, oder Körsterwohnung liegt.

Da nahm Julius des Mannes Hand und erzählte mit herzlichkeit und Genauigkeit, welch' ein merkwürdiger Tag heute für ihn sei, und was er so eben mit hildegarden besprochen. Er verhehlte keine glückliche, glaubenvolle; aber auch keine von Zweiseln beunruhigte Stunde, die sein Leben durchzogen. Er verglich das was er bereits gethan und gedichtet mit dem was er habe thun und dichten wollen, und wie weit das erstere noch von dem letzen sei.

Dennoch halt mich manches wieder aufrecht. Mich durchglutt der tiefste Glaube an unsern göttlichen Erlöser, der seligen Trost hat für jest des nach ihm schlagende Herz; ich ahnde, was die Natur zu mir spricht in ihrer Größe und Mannigfaltigkeit, ich glaube an die Tugend der Frauen, die höher ist als alle Resterion, und an die besonnene sittliche Kraft der Männer,

ich glaube an die Liebe, an die Freundschaft, an die Poesse; und achte mein Leben selbst gesting, wenn ich es hingeben sollte für die heilisgen Ueberzeugungen meines Herzens, das nur schlagen mag für sie.

Ift aber, fuhr er dann schmerzlich fort, was mir in bangen Stunden ein boser Damon zus flustert, ist mein Streben nach Poeste ein Irrsthum, dann ist auch mein ganzes Leben einer; und ich wurde, nach einem solchen Irrthum, auch die Wahrheit nicht mehr fassen können.

8.

Du sprichft das so entschieden aus, sagte Ottobert, und Dein Auge blickt dabei so ehr; lich und feurig, daß ich Dir glaube. Nur hute Dich ja, der gedruckten Poesse so herrlich sie auch ist, allein zu huldigen. Die Poesse ist überall, wo tiese und edle Menschen wohnen,

wo innige Freude ift, oder reiner Schmerz, wo Schnsucht und Liebe die Menschen erzieht, ane regt und beruhigt.

Ich gestehe Dir, daß ich von Dir noch nichts gelesen habe, und Du mußt mir das verzeihen, da ich überhaupt gar wenig lese, in, dem aus der Mehrheit der neueren Bücher sich nicht viel Sonderliches nehmen laßt. Von Dir erwarte ich freitich etwas Besseres, doch hat es mit dem Lesen keine Eile.

Er sah bei diesen ruhig, doch freundlich ges
sprocenen Worten unsern Julius genau an, und
fand freilich ein hocherröthendes Gesicht und ein
bewegtes Auge, das fast zu sagen schien: "Ars
mer Julius." — Es mag freilich manchen jungern Dichtern sehr schwer sein, den Gedanken
zu fassen, daß man sie nicht gelesen, und das
Schlimme wird natürlich erhöht, wenn man
noch sogar hinzusest, die Sache könne allenfalls

ein wenig verschoben werden. Auch Julius was re vielleicht einigermaßen empfindlich geworden, doch war in Beziehung auf Ottobert kein sols des Gefühl fur ihn möglich, in so weit die Empfindlichkeit aus Sitelkeit hervorgeht.

Das sah der befreundete Mann mit Bers
gnugen, und fuhr fort: Gottlob! eitel bist Du
nicht, und ich kann Dir deshalb hier aus meis
ner Schreibtafol ein ernstes Blatt schenken, das
Du nun ohne Errothen lesen darsit; doch, so
Gott will, nicht ohne Rugen.

96

Julius nahm es und last

Das gefährlichste Laster der Jünglinge und Männer ist die Sitelkeit, denn sie lebt nur von der Nahrung, die eine fremde Hand ihr bietet. Ich möchte nicht Worte, ich möchte Flammen neh:

nehmen, um vor ihr zu warnen, die oft fo uns ichuldig ericeint. Der wahrhaft eitle Jung. ling - man darf es aussprechen wie eine ma: thematische Wahrheit - eristirt eigentlich gar nicht in fich; fondern preis gegeben einer frem: den Welt, die in jedem Augenblicke ihn ver: nichten kann, lebt er ein mit allerlei Purpurs fegen und Bettlerlumpen behangenes Salb : Das fein fort. Seine Freude ift ein gemaltes Licht, fein Schmerg eine fcmutige harpne, er liebt nichts, felbst nicht einmal den Ruhmenden, fons dern nur den Phosphorus des Lobes felbft, und die Minute in der ihm derselbe geboten wird. Selbit die Liebe jur Poefic und Religion tann ihn nicht mehr starken, denn er will nicht fie in fich, fondern fich in ihr.

Die Turken, vor denen in der Litanei Schutz gesucht wird, find gefahrlose Leute gegen die Sitelkeit gehalten, die billig an ihre Stelle geseht werden sollte. Der hochmuth kann sich

sum Stolze hinauf arbeiten, und so zur Des muth werden, die Eines ift mit achtem Stolz; aber die Sitelkeit ift ein unreines jammervolles Nichts, das nie zu einem guten Etwas werden kann. Nur die ewige Ruftung des Glaubens und der Liebe kann uns schügen vor dem Teusfel, der in seinem Nichts sich für ein Stwas ausgiebt, und in seiner Unseligkeit zu lächeln wagt.

#### 10.

Ottobert fuhr fort: Wie gesagt, ich nehme an, daß Du bereits jest manches geschrieben haft, in welchem reines Talent und achte Gesmuthlichkeit waltet; aber das Bessere und das Beste steht Dir noch bevor. Daher Deine oft teren Zweisel, zuweilen Deine großen Keden und pathetischen Betheuerungen die billig nicht mehr vonnothen sein sollten, obwohl sie zum Glucke sehr ehrlich gemeint sind. Dieses Best

fere aber und Beste was Dir möglich ist, wird kommen, wenn Du die Welt in ihrer Größe und Aleinheit, das Leben in seinen innern Wurzeln und Adern, die Geschichte in ihren bedeutendsten Punkten, und die Menschen in ihrem innersten Wollen, mit ihren geheimsten Neigungen und Tiefen kennen gelernt haben wirst. Bewahrt Dir dann ein reines Herz und ein klarer Verstand, unter Gottes gnädigem Sesgen, die Liebe, und das Feuer, dann will auch ich Dich als einen Dichter begrüßen der ich sonst das Wort überaus selten ausspreche.

Bis jest haft Du noch lange nicht genug gelitten für die Poesse, obwohl Du allerdings nicht ganz ohne Schmerzen gerungen haben magst. Glaube mir Jüngling, nicht ohne Blut und Thränen, nicht ohne viele Nächte die vom Schlaf verlassen find, nicht ohne schwere Kämpe in der "Angstlammer," nicht ohne göttliches Ringen mit dem Herrn, wird Dir das heil

au Theil. Denn, wie unsere heilige Religion und Kirche, so ist auch jegliches Göttliche bei uns Christen auf Blut und Thränen gegründet.

#### II:

haft Du aber diese Leidensstationen alle, ohne zu verzagen, zurückgelegt, hast Du ehrstich gerungen, o dann, mein tieber Jüngling, wird Dir sehr wohl werden. Du wirst dann tief sein und heiter, ernst und freundlich, mäßig und reich, feurig und besonnen. Ein gewisses, überaus glückliches Lächeln wird fast unauslösch, lich in Dir sein; und, wenn es die Welt für weltliche Ironie hält, so wirst Du Dir bezwust sein, das dem gar nicht also ist, sondern ganz anders, und schoner: denn Du wirst dann gar kein anderes Lächeln mehr kennen als ein mildes; aber in seiner Milde scheidend oder ver einig en d, wie beides nöthig ist.

Du wirft dann einen immer großeren Mb,

fdeu bekommen vor allem was blog tonen. bensart ift, und fum doch auch ein Beisviel zu geben] als Beurtheiler einer Schrift ober eines Runfiwerts überhaupt nicht leicht ausrufen "gotte lich" oder "abscheulich," sondern Du wirft eis nen jeden Runftler, in fo weit Du ihn mit Rlar: beit anschauen kannft, an die Stelle und an die Stufe verweisen, wohin er gehort; denn Duhaft ihn dort nach langer Prufung gefunden, Du wirst das mit frommem Sinne, aber auch mit guter Lanne; mit Tieffinn und Bescheidenheit, aber auch mit Muth thun. Doch ift nicht ime mer nothig, daß dabei von Polarifiren und In: differenziren, von der Synthefis und Analyfis die Rede fei, obwohl ich durchaus nichts gegen jene Worte und die Begriffe, die fie ausspre: den, einzuwenden habe. Es ift nur nicht nos thig, Kanonen aufzurichten um eine Aliege ab: zuwehren, oder mit unendlicher Rraftauf: wendung der Aljege zu beweisen, daß fie eis ne ift.

12.

Meberhaupt kampfe Du felten mit Worten, und oft mit Werken. Mit den letteren, auf des nen der Segen ruhen moge, wirft Du ficherlich Deine Feinde schlagen wenn es überhaupt Mens schen find von denen die Rede sein kann.

Bann ein edles Dichterwerk siegen wird, kann niemand vorher sagen, am wenigsten in Deutschland wo man mit der Bewunderung mit Recht ein wenig langsam und sparsam zu wers den anfängt. Daß es aber siegen werde, kann man voraus sagen, weil das Gute nicht bloß in sich lebt, sondern auch Leben ausströmt. — Bestrübe Dich nicht zu sehr über Hinz und Runz, die etwa taub und blind sein mögen. Was haft Du mit ihnen zu schaffen? und was bist Du ihs nen schuldig, als ein gelindes Bedauern, wenn sie nicht zu verbessern sind? Noch viel weniger wuthe Du gegen sie an, denn Du setzest Dich,

glaube mir, dadurch herab, und sie hinauf. Sei Du nur das, was Du bist, mit Emschiedenheit und ganz, und trachte vor allen Dingen Dich wohl zu befinden in Deinem Sein. — Man braucht nicht immer ans Fenster zu treten wenn sich draußen auf der Straße ein widerwärztiges Geräusch vernehmen läst. Es ist nach eis ner Stunde verhallt und vergessen. — Ich bitte Dich um Gotteswillen sei sittlich und asthetisch vornehm; aber freilich hilft hier eine Bitte nicht sehr, und man kann es nicht wohl werzden, sondern man muß es sein. Zum Glücke bist Du auf dem rechten Wege dahin.

## 13.

hute Dich vor dem sogenannten poetischen Muffiggang, denn er ift nie poetisch. — Es giebt eine herrliche klare Friedlichkeit, eine behagliche Selbstbeschaulichkeit, ein filles Umherschiffen in fich selbst, bei dem man in seligen Augenblicken

an das Gefühl des Columbus erinnert werden kann, und Gott soll mich bewahren Dir das wehren zu wollen. Aber damit Du diesen Zusstand erreichest und würdig seiest ihn zu erreischen, so arbeite, und zwar mit Lust und Liesbe, mit Geist und mit Regelmäßigkeit. Halte ja den unsittlichen und thörichten Gedanken sern ab von Dir, als könne oder solle der Dichter nicht ein fleißiger Staatsbürger sein. Wer nicht in einem wohlorganisirten Staate die dargestellste Idee des Unendlichen sindet, der ist nicht werth, sie jemals wo anders zu sinden, und der Staat hat das unbestreitbare Recht, einen solschen hochmüchigen Weichting, der sich zu gut für ihn dünkt, verachtend auszustoßen.

Der Dichter ift kein umherflatterndes buh; lendes Sommerluftchen, kein fauler nestlos be, haglich umherstreifender Rukuk; sondern, wie ein achter Adler, nistet und horstet er irgendwo in Sicherheit, und waltet von dort aus nach allen

Weltgegenden hin. Ein geschäftlofer Dichter wird leicht zu einem bloß phantastischen Eräus mer, und, indem er gewissermaßen gar nicht fels ber lebt, geht ihm sein Pseudo-Leben hin mit der Beschreibung des Lebens anderer, was ihm doch auch nicht ganz gelingen kann, denn nur der wahrhaft lebt kann Leben darstellen.

# 14,

Noch einmal, Jüngling, liebe Dein Vater, land von ganzem Gemüth und diene ihm treu bis ans Ende. Das größte Genie der Erde hat keinen Ablaßbrief für diese Pflichten, und will keinen haben. — Es ist entsetzlich, welche nüchtern, wißige, trostlose Ansicht hier einige früshere Schriftsteller verbreitet haben; aber es ist nicht minder entsetzlich, wie wäst und dämmer rig es in den Köpfen ihrer Nachahmer aus; sieht. — Ein wohl gemessens, edel wirkendes Leben für Familie und Staat, ist selbst ein reis

nes Kunstwerk, und ein Mann, der es führt, braucht gewissermaßen nur sich selber abzuschreis ben, um ein gutes Gedicht der Welt übergeben zu können. Wer zuerst ein Loblied auf den eigenen herd machte, das — fühle es wohl — war der erste Dichter.

Du fiehst mich mitleidig an, da ich selbst unverheirathet bin, und ich nehme Dein Best dauern an, obwohl mich meine Seele rein spricht von Schuld, außer der einzigen, daß ich nie fand was ich suchte. Du bist glucklicher, denn die Du Schwester nennst, sie wird Dich, hoffe ich, einst auch als Gattin lieben.

# 15.

Ottobert mußte nicht, welche tiefe Bunde er seinem jungen Freunde schlug. Dieser, von gar mannigfaltigen Empfindungen angeregt, hat; te Muhe, den innern Streit nicht fichtbar wer;

den zu laffen. Endlich fagte er, um die foeben angeschlagene Saite nicht weiter tonen zu laffen: Aber es giebt doch nur wenige Stellen im Staat te, in denen man bedeutend auf den Staat wirs fen konnte; und wie konnte ich armer Fremds ling auf solche Anspruch machen?

Sage lieber, erwiederte Ottobert: Es giebt fast keine, in denen Du nicht bedeutend handeln könntest. Sei nicht mählerisch, und erlaube Dir nie die alte, wirklich deutsche Krankheit, die Tixtelsucht. Glaube mir, ein guter Thorschreiber, oder noch besser ein guter Dorfschullehrer sind gar herrliche Stützen des Staates, sobald sie, wie sie sollen, die ganze Idee und Bedeutung ihres Amtes vor Augen haben und zur That machen. — Lehrer! welch' ein Bort und welch' eine köstlich fromme Bedeutung. — Jüngsling, mit welcher neuen, verdoppelten Liebe würs die ich Dich an die Brust drücken, wenn Du mir einst sagtest, Du seist nun mit ganzer Lust

und Kraft ein Lehrer geworden, und lebtest in den Kindern, die Du erziehst, und liebtest sie, weil sie Deiner bedurfen.

Beide schwiegen eine geraume Weile; dann fagte Ottobert: Es sei nun genug, um ganz zu verstehen was ich Dir gesagt, mußt Du, so ein: fach es auch ist, doch alles erst in Dir selber er: fahren und erleben. Ich kann Dir nur den Weg zeigen; aber nicht Dich auf die Schultern nehmen und forttragen. Du hast Kraft, übe und leite sie zur ruhigen harmonie.

### 16-

Julius fühlte sich erregt und in einigen Punkten seines Innern verwundet, aber auch heiter und gestärkt, denn er war nicht eitel. Dennoch schien ihm Ottobert heute jenes "gold, nen Dufts der Morgenrothe" zu ermangeln, der um die harte "Deutlichkeit" der Dinge schwe,

ben muffe. — — Auf dem Ruchwege erzähls te Julius von Richard, und wie er ihn liebe, und wie er sich freue, ihn wieder zu sehn.

Ottobert fagte: Es ist ein reiner Mensch, den ich als fehlerlos aber auch als thatenlos ans erkenne. Liebe ihn; aber kräftige ihn.

Julius wollte den Freund entschuldigen und deffen Thatenlosigkeit durch die fast ununterbroschene Aranklichkeit, die den armen Jüngting gefangen halte rechtsertigen; aber Ottobert erswiederte: Es ist löblich, den Freund zu lieben, aber wir sollen nicht aus Fehlern Tugenden maschen. Nichard ist kein wimmerndes oder schreizendes Kind, aber von dem wahrhaft großen Sinl, mit dem ein Mann und ein Christ die Krankheit tragen muß, die er nicht verschuldet: davon sehe ich bei ihm nur wenige Spuren. Es ist doch noch in ihm eine gewisse leise Kosketterie mit der Krankheit und mit der Geduld,

und es wurde ihn sehr verlegen wenn er nicht zuweilen als Dulder gelobt wurde. Seinem zarten Genicht steht nichts schöner als sanstes Leiden und Geduld; aber leider weiß er bereits in manchen schwächeren Augenblicken darum, daß es ihm anmuthig stehe; denn man hat es ihm zu häufig gesagt. — Sei Du sanst, aber nie weich gegen ihn.

# 17.

Julius erklarte ehrlich, ihm scheine diese Ansicht zu ftreng und er fragte nicht ganz ohne Leidenschaftlichkeit: Wie soll man denn die Kranks heit ertragen? Ottobert öffnete zum zweiten; male die Brieftasche, und gab ihm ein Blatt aus derselben, mit den Worten: Lies das geles gentlich. Vielleicht daß es Dir einigen Aufsschluß giebt über meine Meinung.

Misverstehe mich nicht, fuhr er bann fort,

ich liebe diesen Richard, denn er hat das Hochsste und Beste was der Mensch haben kann: ein schuldlos reines Herz. Diese Reinheit, die Tusgend der Tugenden, wird ihm folgen in jenes hohere Leben, wenn ihn Gott, und vielleicht bald, hinruft.

Berkehre mir aber nicht zu viel mit mans den anderen Junglingen, die ich wohl mit Dir und bei Dir gesehen. An der Mehrheit dersels ben ist gar wenig Ersprießliches; und die Bil, dung, die etwa durch die Betrübniß und den Unwillen über sie für Dich erwachsen könnte, ist denn doch zu theuer erkauft und auf einem andern Wege bequemer und besser zu erreichen. Manche jener jungen Leute sind sehr laut, vorslaut und nach laut bis zum widerlichsten Schreisen, hart und ab sprechend weil die Besseren ih; nen nichts zu sprechen können. — Ideenlos les ben sie so hin, und ohne heilige Andacht, der Kunst und Wissenschaft gegenüber, mit sich selbst

tiebaugelnd, . . . . o mein Gott, es ift manches recht Betrübte in der Zeit; und ich kann mir wenigstens denken, daß mancher Posa ausrus fen wurde: "Ich finde mein Geschlecht nicht mehr; wohin mit meiner Liebe?" aber ich bin weder so vornehm noch so trostlos als der Mars quis und weiß noch manches Beruhigende auf zubringen.

Julius erklarte Ottoberts Schilderung für au ftreng; doch dieser erwiederte mit Gelassen, heit: Du vergissest, daß ich nur von einigen und von manchen sprach. Der Ueberrest ist mir um desto theurer, und einem dieser Besseren reiche ich jest zum Abschied die Hand.

# 18.

Als Julius in seiner Wohnung anlangte, kam ihm Hildegard mit einem kleinen Paquet entgegen; aber er, der sonst so gern Briefe em: pfing,

pfing, lehnte es får's erste ab, und sagte: Ich möchte heute gar nichts erbrechen, denn schwer; lich werde ich etwas besseres hier zu lesen be; kommen als ich eben gehört. — Und dann, laß es mich gestehn, ich möchte heute nichts anders erfahren als Nichards Wohlsein und Zurücklunft. Ich bin nicht eher ruhig, als bis ich ihn gessund und fröhlich wiedergesehen habe.

Hildegard schalt ein wenig, und nicht ohne Anmuth auf die zu frühen Morgenspagiergänge, nach denen ihr lieber Bruder immer ein wenig zu ernsthaft erscheine. Einen Brief nun vollends unerbrochen neben sich liegen zu lassen, und nicht einmal nach der Aufschrift zu sehen, das sei zu viel für moderne Größe und streife an antike Gletscherartigkeit.

Julius lacette, daß er, felbft auch nur im Scherze, mit einer folden antilen Felfennatur verglichen werde, befah dann die Aufschrift, und

rief im hohen Erstaunen aus: Bon Karl! nach so langer Zeit zum erstenmale wieder von meisnem armen Karl!

Hildegard war nicht sehr erfreut über die Nachricht, denn sie wußte nur zu wohl, wie sehr Julius in seinen Freunden lebe, und wie wenig Angenehmes dieser Brief erwarten ließ.

### 19.

Auch Julius hatte eine ahnliche Empfins dung, und nicht ohne Beforgnif erbrach er das Schreiben, das folgendermaßen lautete:

Gestehe es nur, liebster Julius, daß Du die; sen Brief, sobald Du die Hand erkennst, mit trübem, ja widerwärtigem Gefühle erbrechen wirst. Dafür will auch ich sogleich gestehen, daß Du darin ganz Recht hast; denn unmöglich kannst Du von der überaus grandiosen und kost;

baren Beränderung träumen, die seit einiger Zeit mit mir vorgegangen' ist. Ich sehe nicht mehr aus wie ein dunkles Kellergewölbe, oder wie ein sahles Dorswirthshaus; Zimmer, oder wie eine Novemberwolke, welkes Herbstblatt, Uhu, oder wie mißlungene Elegie mit Flüchen ausgestattet. Mein Gehirn ist nicht mehr so, trocken wie Ueberrest von Zwieback nach der Reise," sondern anmuthig seucht wie eine über; zucherte Pomeranzenschale, die man in köstlichen Bischof oder Cardinal tunkt.

Ich spreche freitich noch immer in Senten, den über das Leben und die Menschen; aber ich reiße weder dem einen noch den andern die Kränze ab, sondern setze ihnen eher welche auf, und zwar sehr zart geflochtene. Für die Natur habe ich so viel Liebe, als sie irgend verlangen kann, denn es wäre sündlich zu vergessen daß sie uns gar manches angenehme Gemüse liefert; so wie auch die Thiere, die sie uns hinstellt

nicht zu verachten find, besonders wenn die schonften Theile derselben gebraten vor uns liegen.

#### 20.

Hier unterbrach Hildegard die Vorlesung und sagte unmuthig: Ich wollte ihn fastlieber seufzen und weinen, als so scherzen hören. — Oder bin ich ungerecht, und fehlt mir nur der Sinn für diesen überraschenden Humor?

Julius fühlte fast wie fie, doch nahm er um des Freundes willen einige dieser Scherze in Schut, wenn sie nur aus einer wirklich lustigen Scele hervor gingen, was er jedoch noch keinesweges behaupten durfe.

Aber unbegreiflich ift diese Beranderung, fuhr er dann fort, und welche Muhe murde ein Dichter haben, fie gu motiviren!

Ach nein! erwiederte Hildegard, die Natur und das Geschlek motiviren selbst oft nur durch die Fronie, die sie mit so unsicheren Menschen wie dieser Karl ist treiben.

Julius las weiter :

#### 21.

Die Menschen selber sind wahrhaftig nicht übel, einige darunter find sogar ehrlich, ja es giebt ihrer, mit denen sich ein vernünftiges Wort sprechen läßt. Bei den meisten ist freizlich noch eines und das andere zu destderiren; aber glaube mir, sie besserten sich alle gern, ware es nur nicht so umständlich und weitläuzstg. Nur die Fantasten sind mir zuwider, und so oft ich einen Schwärmer sehe, möchte ich ihn gerichtlich belangen. Selbst ein rein langweitliger Mensch ift mir lieber, denn, wenn er auch, vermöge besagter Langweiligkeit, allerdings nicht

auf Anmuth und Wurde Anspruch machen darf, so ist er doch nuglich, weil er die zu fleißigen und angestrengten Leute, zum Beispiel mich, in eine angenehme Müdigkeit bringt, die, nach Aussage der bewährtesten Schriftsteller, zu dem herrlichsten Heilmittel im Leben, zum Schlafe, verhilft. Ich kann Dir gar nicht sagen, lieber Julius, wie ungemein gern ich in eine mit durftigem Geist ausgestattete Abendgesellschaft gehe, weil ich dann fast mit Gewisheit auf eisne gute Nacht rechnen darf.

In dieser Hinsicht sind mir auch einige Schauspiele sehr angenehm, denn als ich neus lich ein neues fast ideenloses Stuck in erträglischen Jamben sah, drehte ich die Sache um und schlief in lauter guten Trochaen ein. Das ist ein Aunststuck, das mir wenige nachmachen; aber es ist billig, daß ich doch auch etwas Aparztes habe.

Genug des Scherzes und Halbscherzes. Mein alter Julius wird boch, hoffe ich, sich darein finden.

#### 22.

Warum fitze ich hier und schreibe auf diesem gräulich grauen, höckrig löschigem Papier? — Ich wollte Dir Folgendes berichten, und zwar recht ernsthaft und freundlich. Erstens, daß ich Gottlob kein schwermüthiger Aff mehr bin und nicht mehr wie "Hans der Träumer, meiner Sache fremd" umbergehe. — Zweitens, daß ich seit vier Monaten eine rosenwangige junge Frau habe, die größtentheils jene Beränderung mit mir hervor gebracht hat. — Wie das gekommen wollen wir besprechen. Die Dinte ist hier blaß wie der Tod und ich mag nicht mit ihr vom frisch und roth blühenden Leben schreiben. Nur eines will ich gleich in Richtigkeit bringen. Es reden jest nämlich manche scharfsinnige Leus

te in meiner Stadt, häufiger als sonst, von ges wissen — zierlichen Bekleidungen der Damens füße; ja Einige rücken sogar mit dem ruhigen Worte "Pantossel" heraus. Dann wird ferner von der lieblichen Weise gesprochen, mit der jenes Instrument geschwungen werde, und man scheint darauf auszugehen, daß ich bei solchen verfänglichen Gesprächen roth werden solle. Das werde ich aber gar nicht; denn, wenn es ehedem Ritter gegeben hat, die mit Lust aus den Schuhen ihrer Damen tranken, so wird es ja auch für mich nicht ehrverlegend sein, wenn ich den seinsten aller Bantosseln, von den niedlichsten Händen auf die niedlichste Weise geschwungen, wohl leiden mag.

# 23.

Drittens, wollte ich erwähnen daß ich ein guter Staatsburger geworden bin, und auch eis nen feinen Titel führe. Ich bin . . . Boll Ins

spector. Um Gotteswillen, Julius, fieh dabei ja nicht thöricht vornehm dus, und halte Dir jedes Lächeln fern. Glaube mir, das Ant ers fordert einen ganzen Mann, der sehr ehrlich und sehr klug sein muß, und der liebe Gott wolle mich nur immer mit der letteren Eigenschaft recht wohl begaben; denn die erstere hat er, Gottlob, mir siets verliehen. Was übrigens die allerhöchste Vernehmheit betrifft, die freilich mangelt, so wollest Du bedenken, daß wir denn boch befanntlich nicht Alle — Generale, Minisser, und Cardinale sein können; welches jedoch bei meinem guten Julius, welcher zwar eine recht vornehme Natur, aber nicht vornehm ist, zu erinnern unnöthig sein durfte.

Viertens wollte ich Dir, mein ehrlicher Freund, hiedurch erzählen, daß ich so glücklich gewesen bin, vierzehn Tage Sommerferien zu erhalten, und daß ich diese benuße um Dich und die liebe hildegard nach so langer Trennung

wieder zu fehen. Sehr feltsame Leute feid ihr, und es ist etwas an euch zu sehen, denn ihr seid bei aller eurer Seltsamkeit sehr honnett, und mich interefirt eure Intereffantheit.

# 24.

Auch ist es ja wohl billig, daß ein Geschäfts; mann rvie ich, der den ganzen deutschen neuntes halb Monate langen Winter mehr geschwist und gestroren hat, als zur Erringung einer listerarischen Titularunsterblichkeit vonnöthen ist, daß, sage ich, ein solcher Mann im Julius einsmal in den Wagen steige, um für einige billige Chausseegelder sich zu unterrichten, ob die Natur noch immer natürlich genug sei, und ob sie noch immer nicht Lessungs Wunsch erfüllen, und einmal statt in grün sich in roth kleiden will. So ist denn auch nicht zu leugnen daß der Chaussseenstaub für die — Seele wahrer Blüthenstaub ist, und daß die Reiselust das beste Schönheits;

maffer sei, das der Mensch doch immer gern gebraucht.

Jest bin ich nun noch wenige Meilen von euch entfernt und ich hatte mir den ganzen Brief ersparen können wenn ich auf Neberraschungen ausginge, aber ich liebe dergleichen nicht. Ich habe kluge Leute gekannt, die ordentlich dumm und verdust aussahen wenn sie überrascht wurden; ja andere harter gesinnte hatten mit waherem Bergnügen einen solchen überraschenden Mann zum — Fenster hinausgeworfen, wenn die Gesehe nicht befohlen, dergleichen unzieme liche Gelüste zu unterdrücken.

# 25.

Nun gehörst Du freilich Gottlob weder ju jenen klugen Leuten noch zu jenen harter gesinnsten; aber es ist dennoch besser nicht überrascht zu werden. Das Charivari von Querfeldein:

Fragen, die zu nichts dienen, als verquerte Unts worten zu veranlassen, fällt doch nun gewiß weg, und es kann sogleich, wie billig, vernünfs tig erzählt und eine gemäßigte und geruhige Herzensfreundlichkeit empfunden werden.

Genug! Meine Frau mahnt, den Schlaf vor Mitternacht, den manche Aerzte so sehr emspfehlen, nicht zu versaumen, halt auch vielleicht diesen ganzen Brief für einen Rest der Ueber; schwenglichkeit von ehedem. Dagegen schüttelt eine gewisse fremde und — nicht fremde Dame, die mit uns gereist ist, gar sehr den Kopfüber einige ihr mitgetheilte Stellen meines Schreisbens, und es denkt die Gute, nur zu sehr Ersregte, wenig an den Schlas. Mir aber fallen jest wirklich die Augen zu, und hüllen sämmt. liche Gedanken ein.

Rarl.

26.

Wie jene nicht genannte Dame fo hatte auch Hildegard mahrend der Vorlesung manchesmal das icone Saupt geschüttelt, und Julius fah fast mit einiger Schamrothe por fich nieder. Denn allerdings gewährt es ein gang eigenes und schmergliches Gefühl, einen Freund, selbft einen Freund zweiter Gattung, nicht gang murs dig reden zu horen. Die fonft ichon oft, fo auch jest, tam ihm Sildegard gu Sulfe, und indem fie ihre Sand leife auf die feinige legte, fagte fie: Der Brief tann Dir nicht gefallen; aber er braucht es auch nicht; und Du barfit Dich doch über ihn freuen. Bedente, mas Rarl mar, verworren dufter, ohne Anhalt, phantastisch, eitel, hatte er verzweifeln, und wohl gar, (mich ichaudert daran zu denken) als Selbstmorder enden fonnen, wenn nicht Gott fich erbarmt hatte. Freilich municheft Du ihm als Freund eine noch ichonere und gediegenere Beränderung; aber wie ware die ohne ein volz les Wunder möglich gewesen? Er lebt doch wies der ein lebendiges Leben, und ist ein nüglicher Hürger geworden. Dabei übertreibt er freilich gar sehr, und wickelt sich in einen seltsam bunz ten Mantel von ächtem und unächtem Humor; doch das kann sich nach und nach geben, und er wird das ganz werden was überhaupt aus ihm werden konnte.

Julius erwiederte: Du Gute, Liebe, Mas figgesinnte, ich verstehe Dich ganz und auch das was Du — verschweigst. — Ach es giebt Augenblicke, in denen Du mir noch heller ersscheinst als selbst der theure Ottobert, dem ich heute — laß es mich nur gestehn — bei allem Vortrefflichen was er auch sagte, doch noch eis nigen Vlumendust dazu gewünscht hätte, nebst einem Verzüngungsbad in der Morgenröthe. — Aber versündige ich mich nicht an ihm?

27.

Hildegard lachelte und sprach vom Johans niewurmchen und dem Monde, die man nicht wohl vergleichen könne. Aber, fuhr sie dann weiter fort, um das Gespräch von ihrem Lobe abzulenken: Wer mag die fremde Dame sein, von der Karl am Schluß des Briefes spricht? Das reizt doch das Nachdenken und die Neusgier.

Es trifft sich wohl, daß wir durch das Aus; sprechen eines Gedankens, der uns, ehe wir ihm Worte liehen, nicht sehr bedeutend schien, plog; lich von einer höheren Ahndung ergriffen wer; den. So hatte Hildegard nur leichthin nach der Fremden gefragt; doch jest, als sie die Frage ausgesprochen, besiel sie ploslich der Gedanke, es könne wohl Marie sein; und ein namenlo; ses Gefühl ging durch ihr Herz. Diese Marie, die sie nie gesehen, war es ja, der Julius höch;

ste Liebe gehörte. Wie oft hatte diese Jungfrau in ihren Erdumen gestanden; und welch' eine Freude in der Hoffnung, sie nun auch mit leib, lichen Augen zu sehen!

Aber diese Marie war ja nicht glücklich denn sie liebte ja den nicht, der ihrer so würdig war, und gewiß mußte ihr schon dieser Gedanke allein die trübste Empfindung bereiten. Sie liebte Heinrichen, der ihrer nie würdig gewessen und jest so tief gesunken war. Welche Schmerzen mußte das dem reinen Gemüthe gesten, und wie war hier Hoffnung zu schöpfen, daß das eng verschlungene Rathsel sich lösen werde? und mußte nicht Hildegards Anblick Mariens Gram vermehren, und tausend wis derftrebende Gefühle hervorrusen, die selbst ein geläutertes Herz nicht immer abwenden kann?—

28.

Alle diese Verhaltniffe überschaute hilde; gards klares Auge in einem einzigen Moment. Doch dem fromm gebildeten und gesunden Men; schen fehlt es, selbst in den verwickeltsten Bestiehungen niemals an Trost.

Wir drei, so sprach sie zu sich selbst, sind ja gute Menschen, und gute Menschen brauchen sich nur offen gegen einander auszusprechen, um klar durch's Leben zu gehen. D dann hieft der Himmel herrlich, und mein Julius kann einst noch in Mariens Armen unendlich glücklich sein; denn wie wäre es ihr länger möglich, ihn nicht zu lieben?

Auf Julius hatte weder Karls Schlußzeile, noch Hildegards Frage Eindruck gemacht, und er antwortete leicht hin: Es wird wohl eine rothwangige Freundin seiner rothwangigen Frau fein.

Als er aber die Augen gegen Hilbegard auf; schlug, dunkte ihn als habe er die theure Jung, frau noch nie so schön gesehen, und er hatte wirklich Recht, denn ihr Gemuth war noch nie von einem höheren und tugendhafteren Gestanken erregt und entzündet worden als jest. — In der driftlichen Welt, wo alles Geist und Idee ist, tritt die Natur bescheiden und überwunden zurück, und es giebt im höchsten Sinne des Wortes bei uns gar keine andere Schönheit als die von innen ausgeht, und sich verklärend ausbreitet über Angesicht und Gestalt.

# 29.

Julius tufte ihre Sand mit einem Feuer, bas beinahe aus dem gefcmifterlichen Verhalt:

niffe heraus zu treten schien; aber sie sah ihn hell leuchtend freundlich an; und selbst als er sie jest mit erhöhtem Feuer an seine Brust drückte, blieb jede ängstliche Besorgnis weit weg von ihr. — Ein wahrhaft edler Gedanke und Entschluß liegt nicht als Einzelnes im Menschen, er ist nicht auf solch e Welse unser Eigenthum wie etwa ein Diamant, der verschlossen im Schranzke ruht und an dessen Glanze man sich nur in gewissen Stunden ergöst; sondern erregend, bes fruchtend und stärkend hält eine rein sittliche Idee den ganzen Wenschen, fest zusammen, und giebt ihm das Gefühl bescheidenen Selbsts vertrauens, ohne welches das Leben nur däms mernd und unsicher ist.

Hildegard follte bie eben errungene höhere Starte fogleich auch noch in einem anderen Ber, baltniffe gebrauchen, denn kaum hatte fie fich wieder ruhig zu ihrer Arbeit geset, als die Thur rasch geöffnet wurde, und Constanze sehr

blaß und athemlos herein sturzte. Ihr Bufen schlug hoher und ihr Auge flog ungewiß im Zimmer umher, als Hildegard, mit freundlicher Liebe herbei eilend, sie in ihre Arme nahm.

### 300

Ich erschrecke Sie, rief Constanze mit angstelicher und leiser Stimme, ich weiß es, Theure daß ich Sie erschrecken muß, denn ich bin angstlich, sehr ängstlich, und ich zittre ohne zu wissen wover; vielleicht vor mir selbst. — Mein Gott, bin ich denn verwandelt, daß ich alle meiene Ruhe verloren? und was habe ich gethan daß ich so zittre? D zurnen Sie nicht, daß ich diese Unruhe bringe in Ihr freundlich ruhiges Leben, und schenken Sie mir Ihr Mitleiden.

Hildegard hatte Conftangen noch nie in bem Buftande der Leidenschaftlichkeit, noch weniger in fo truber Aengstlichkeit gesehen, und es ruhrs

te fie deshalb um fo tiefer, das ichone Madchen, das fonft fo ruhig daftand, in diefem herben Buftande au erblicken.

Nicht Mitleiden, erwiederte sie mit dem Ausdruck der reinsten Zuneigung, das Wort darf die Freundschaft gar nicht kennen. — Ach, und ich wäre ja auch nicht werth, je wieder eine freundlich ruhige Stunde zu genießen, wenn ich sie nicht mit Freuden der leidenden Freundin opfern wollte. — Und auch von Opfern soll nies mals die Rede sein.

Sie brachte fie auf das Sopha, streichelte ihr Wange und Stirn, und sagte: Nur vor allen Dingen Erhohlung und dann erzählen Sie so gelassen es Ihnen möglich ist, was Sie so un; ruhig gemacht hat.

Constanze athmete einigemale tiefer auf, eine leise Rothe flog wieder ihre zarten Wangen an, sie versuchte ein gelindes Lächeln und sagte ends lich: Ich bin ein Kind, recht sehr ein Kind, und es ist bloß große Gute von Ihnen, daß Sie mich nicht sehr auslachen.

Sie wissen, daß heute mein geliebter Rischard zurückkommen soll. Ach Sie haben ja auch ihn lieb den reinen, stillen Jüngling, Sie und Ihr edler Bruder. — Und nun war alles gut, denn fast täglich kamen kleine liebe Briefe von ihm an, in denen er mir meldete, wie wohl es ihm gehe, wie seine Gesundheit sich stärke, und wie gut Lothar sei, den ich so sürchte. So verginz gen denn die Tage recht gut, einer nach dem ans dern, ziemlich leer, denn er fehlte ja; aber doch schnell, denn die leeren Tage gehen meisstens am schnellsten hin. —

Da ward mir aber ploglich geftern Abend fo bange, und da ich endlich - die Tante woll: te es - ju Bette ging, da flatterten bofe Trau: me durch meinen Salbidlummer bin. Mir war als fabe ich eine Schlange langfam und unber merkt gu Richarden binfchleichen, und fie fpiels te mit den iconften Sarben, fo daß man ihr wohl hatte trauen konnen, maren die schlimmen Augen nicht gewesen. Doch Richard war gang wie bezaubert von ihr, und fonnte gar nicht weg aus ihrer Rabe fo fehr ich ihn auch bat, und fiehete. Ach und die Schlange ringelte fich immer naber, und umrantte ibn immer fefter und fefter, und Richards Antlig murde immer freundlicher, aber auch immer bleicher; und ein Lacheln faft wie Todeslacheln spielte um die blaf: fen Lippen. - Und Mondenlicht umgab ibn, wie verklarend, leife.

Mas Conftanze erzählte, geschah jett fast an ihr selbst und Hildegard schloß sie von neuem in ihre Arme, fanft troftend und berus higend.

### 32.

Da rief ich, fuhr Constanze fort: Ach, liebst Du mich denn gar nicht mehr, daß Du nicht hörst auf meine Warnung? ach, habe ich Dich denn auch genug geliebt? und muß ich es jest erst ersahren wie sehr? — Aber er lächelte noch seltsamer und sagte: Laß uns ganz still sein, es ist ja alles gut. Sterben ist suß, viel sußer als ihr meint, ihr gesunden Leute. Ich war ja längst dem Tode geweiht. Es ist ja bald vorzüber, dann wird mir wohl werden, dann bin ich in der Heimath. Da ist keine Krankheit mehr, da werde ich unendlich gesund sein.

Was ich auch sagen mochte, er antwortete immer nur das. Und so gingen die Stunden der Nacht schwer und langsam und eifern das

hin, und als der Morgen heranbrach, da war mir als muffe ein Jahr vergangen sein, und nun ist er noch immer nicht hier, und meine Angst steigert sich von Minute zu Minute.

Hildegard hatte der armen Freundin mit der innigsten Theilnahme zugehört, und versschonte sie jest mit all den kleinen, wenig helt fenden moralischen Heilmitteln, die die Mensschen für solche Fälle mühselig ausgedacht has ben. Desto lebhafter sprach sie den Dank aus, daß sie jest gerade zu ihr gekommen sei, und daß Gott doch gewähren moge sie zu trösten, wie eine Mutter oder Freundin tröstet.

Ad, der Troft den die Menschen geben können, den der Freund dem Freunde giebt, ist ja und kann ja auch nie etwas Neues enthalten, denn all und jeder Trost ist långst ausgesprochen und nur ausgesprochen durch den Heiligssten und Göttlichsten, der je auf Erden wandels

te. Und dennoch ist der Trost, den der Mensch dem Menschen giebt, von der tiefsten Beden; tung, denn auch das religiöse Gefühl spiegelt sich gern in einer verwandten Seele, und oft zun; det das bloße Auge des Freundes das fur den Augenblick gesunkene Feuer des reinsten Lebens wieder in unserer Brust an. Die Liebe tröstet und die Freundschaft, denn sie ist höhern Urssprungs, und steht klar über allem Erdennebel und allem Erdenleiden.

Lasset uns nicht fagen: "Ich will allein sein mit Gott und mir und meinem Schmerze," denn die Menschenliebe sind die Menschen und dem Him; mel, und wir können nicht mit Gott sein wenn wir nicht mit den geliebten Menschen sind. — Nur dann lebt der göttliche Erslöser in uns, wenn wir rein und tief, klar und unendlich lieben, und es ist kein andrer Weg zu Ihm.

35.

Dann aber nahm hildegard, wie billig, auch zu rein menschlichem Troft ihre Zustucht. Was sie geträumet, sei doch eigentlich nur eine Fortsehung ihrer Gedanken beim wachenden Zusstand, und verliere um deswillen das Wunders bare; und daß Richard noch nicht hier sei, mußse man wohl gar sehr naturlich finden, wenn man an die drei Meilen denke, die es mit ihrer Deutschheit sehr ehrlich meinten.

Der Tag, fuhr sie fort, ist freilich noch lang, und auch mir scheint es, vielleicht zum erstenmale in meinem Leben, als gehe er nicht recht fort. Doch wir wollen ihm schon Flügel geben, wir mussen lesen und sprechen, singen und spapieren gehn. So wandeit eine Stunde nach der andern hin, bis endlich die beste kommt.

Das geschah benn nun freilich, und mans des liebe Buch wurde aus hildegards kleiner und zierlicher Bibliothek hervorgesucht, und manches köstliche Wort, was sonst die Seele hebt und erfreut, aus den Büchern vorgelesen; aber weil es diesmal nur gelesen wurde um die Angst zu verscheuchen und die trägen Stunden fortzubringen, so konnte es auch weder erheben noch erfreuen! — Wer bei einem guten Buche noch einen andern Zweck hat, als dasselbe rein in sich aufzunehmen, bringt sich jedesmal um den ganzen Genuß.

### 34.

Conftanzens Stimmung wechselte noch im: mer, bis endlich — es war etwa gegen vier Uhr Nachmittags — ein heftigeres Zittern ihren ganzen Körper erschütterte, und sie mit kranker und krampfhafter Stimme ausrief: Jest! jest! jest! pet! v Hulfe, Hulfe!

hildegard nahm fie von neuem in die Urme, aber kein Trofteswort wollte von ihren Lippen, denn diese Erschütterung war zu groß, und in ihrer eignen Seele regte fich eine duftere Uhne bung. Defto fruber zeigte fich Conftange erhohlt, benn ichon nach einigen Minuten fand fie vom Sopha auf, und fagte: Es ift nun gut. Mas hat geschehen sollen ift geschehen, und zu andern ift hier nichts mehr. Es ift entschieden. Ich bin nun ruhig. Sildegard fah fie zweifelhaft an. Aber fie wiederholte: 3ch bin gewiß rut hig. Ich fah eben wie die Schlange ihn ers druckte. Das ift nun vorüber, oder meine Phans taffe ift thoricht worden. So wird es wohl fein. 3d bin ja fonst fast ohne alle Phantafie; kommt fle dann einmal, fo richtet fie thorichte Dinge an. Das ift in der Ordnung.

Noch immer zweiselte Hildegard an der Aechtheit dieser Stimmung; dennoch war es wirklich so. Constanze zeigte sich leiblich und

geiftig gestärkt, und wiederholte nicht felten: Es fei doch nun alles geschehen, und ihre Phanstasse, die sonst fast etwas Elephantenahnliches habe, habe sich nun gang zur Ruhe gelegt.

Ein Spaziergang endlich erheiterte sie vol; lends und als sie Nachmittags mit Hildegard zuruckfehrte, sagte sie ruhig: Welch' ein tho, richtes Kind war ich! Geben Sie Ucht: Mein Richard wird in wenigen Stunden hier sein. Es ist doch nichts Schlimmeres als wenn eine prosaische Natur, wie ich, von der Poesse ein; mal angeweht wird. Dann geht es gewöhnlich ins Schauerliche über, und aus dem Schauer, lichen wird eine Thorheit.

#### 350

Aber es ichien, als rege ihre Beruhigung in hildegards Secle das entgegengesete Gefühl auf, und fie, die Klare, die sonft immer reich war an Troft, fühlte sich jest wirklich beunrus higt. Auch Julius konnte einer ähntichen Emspfindung nur mit Mühe widerstehen, und, von der Länge des Tages betroffen, rief er endlich aus: O mein Gott, die Zeit geht doch nie langfamer hin als wenn sie recht interest fant ist, und ein halbweg langweiliger Tag ist doch eigentlich einigermaßen — kurzweilig.— Aber er verwundete sich durch das Wort, denn er fand bald, daß es nicht aus seiner Seele kam, sondern zu Heinrichs ernsten Scherzen gestörte.

Endlich führte der spätere Nachmittag den alten Freund Karl und deffen Gattin in Julius Arme.

Haben wir einmal Jemanden mit Entschie, denheit Freund genannt, so sollen wir nicht fühlen, wie tief er etwa unter uns stehe, sons dern mit Herzlichkeit nichts weiter wollen als

ihn lieben und ihn heben. Julius schloß den Freund mit einer Innigkeit an die Bruft, als ware dieser viel mehr als er war; und auch diesen wehte wenigstens für den Moment ein viel schöneres und tieferes Gefühl an, als er sonst bei sich zu beherbergen pflegte.

## 36.

Die Menschen find nie besser als in der Stunde des Wiederschens und des Abschiedes. In der lettern find sie fast schmerzlich gut, und selbst der Ruhigere empfängt nicht selten durch diese schmerzliche Gute lang nachblutende Bun; den, — Bunden, in denen jedoch das Leben besser gedeiht als in zu frühem Trost.

Rart fühlte, daß er durch feine poetische Stimmung fast aus dem Charakter falle, den er so muhsam sich erworben, und auf den er sich so viel zu gute that. Er lenkte auch bald wieder

wieder ein, und erzählte von den bofen Wegen, Die fast unanständig ichlecht feien, und von den entfetlich langen Meilen, die immer langer mur: den, je mehr man von ihnen gleichsam abreife. Er stellte dann feine Frau, die wir Ferdinandis ne nennen wollen, den Beiden vor, und beging die Unart zu fragen, ob fie nicht wirklich aus "Rosenglut und Lilienschnee gewoben fei." Da er aber inne wurde, daß der Ausdruck veraltet fei, so bereuete er ihn, und Julius sah dabei aus, als ginge er mit fich felbft schweigend gu Rathe ob es auch wohl etwas prosaische Rosen und Lilien gebe, denn nur in diefem Falle durfe man beifimmen. Ferdinandine lachelte nicht ohne Annehmlichkeit, doch fand fich bald daß die hohere Anmuth fehle, und Hildegard zeige te eben dadurch ihre vornehme und bohere Ratur, daß fie dieselbe jest verhullte und au einer gemiffen Gattung von Conversations, Mittelmäßigkeit herabstimmte, um die Fremde nicht aus der Behaglichkeit zu bringen.

57.

Die Damen gingen zusammen in das Nes benzimmer, und Hildegard hatte durch Freunds lichkeit und Aechtheit bald so viel über Ferdis nandinen gewonnen, daß sie jede Frage in Bestiehung auf die schlende Dame thun konnte. Die Männer blieben indessen beisammen, und Karl erzählte mit einem fast zu breiten Redes strom gar Manches in Beziehung auf sein ums wandeltes Wesen, wovon wir nur Folgendes zur Vervollständigung seines Charaktergemäldes mittheilen.

Als wir heut vor sechs Jahren Abschied von einander nahmen, da stand es ziemlich schlimm mit mir. Ich wußte selbst nicht recht genau was ich wollte; denn daß ich doch hauptsächlich mich selbst wollte, verhehlte ich mir so gut es gehen wollte. Ich war sogar alle Tage einige Stunden in Marien verliebt, was ich damals

får vollständige Leidenschaft hselt, jeht aber nicht; denn mahrhaftig das liebe Kind verdient etwas ganz anders als ich damals bieten konnte. Du weißt, daß ich bald darauf die lieblich strenge Hildegard und ihren Vater kennen lernte, und ich muß beiden nachsagen daß sie sich recht vieste Mühe mit mir gaben; allein es wollte doch nicht recht gelingen. Der Vater war selbst noch nicht so ganz in die rechte Mitte gekommen, um mir auf eine entscheidende Weise helfen zu kön; nen. Er stand etwa auf neunhundert und neuns zig Grad, wenn etwa tausend zur Vollständigs keit der Bildung nothig sind.

Hildegard hatte helfen konnen, aber dann mußte fie mich lieben, denn nur eine lieben, de Jungfrau kann den Jungling, den fie in die Schule nimmt, heben, kräftigen, retten. Wenn fie ihn aber ein viertel liebt, ein viertel bedaus ert, ein viertel unerträglich findet, und ein viertel ich weiß nicht was gegen ihn fühlt, fo

kommt nichts Sonderliches dabei heraus. Dann zogen sie weg, und ich bald auch in die Welt. Ach Gott in der Welt ist sehr wenig zu finden wenn man nicht in sich sehr viel hat. Ein Dorf kam mir so ziemlich wie das andere, ein Berg wie der andere, ein Thal wie das andere, und die Menschen (die allerdings den Borzug vor jenen haben, daß sie — zusammenkommen) kaxmen mir fast noch ähnlicher als ähnlich vor, und gewährten mir kein sonderliches Behagen.

# 38.

Das hatte nun sehr schlimm enden konnen, denn man hat Beispiele, daß Menschen, um folz de Stimmungen los zu werden, die Pistole als Stimmgabel angeset haben. Da führte mich der himmel in das haus meines jesigen Schwiez gervaters. Der Mann ist dritter Lehrer an eizner Schule die nicht die erste ist. Man kann ihm nachsagen daß er sammtliche Morgenstunz

den recht wohl benugt, aber noch niemals hat ihm eine Gold gebracht; ja auch mit dem Gil ber ift es nie weit hergewesen. Wenn aber auch der Mann nicht viel zum Leben hat, fo hat er doch das Leben felbst defto beffer, ben Lebensmuth nämlich und die Lebensheiterkeit. Seine Krau ift eine in allen Abern gefunde, rubrig verständige, liebende hausmutter, und ich mochte fie zuweilen mit ben Worten anreden, die Samlet an ben trefflichen Minirer richtet: "Bift Du auch da, Grundehrlich?" - Die Tochter, meine jegige febr liebe und fehr fclimme grau, gehort keinesweges ju ben Damen, die ihr Les ben aus Morgenrothe und himmelblau weben und mit Wonne : Sonnen und Sehnsuchts , Sters nen durchflicen, oder die als intereffantstrube Koniginnen der Nacht dem Tagesgotte Wiber: ftand leiften, und die nicht felten auch eine tho: richte Thrane fur toftlicher erklaren, als alle Werlen bes Morgenlandes.

Sie war gesund und hielt es nicht fur bes sonders anstandwidrig, einen — erfreulichen, gestegneten Appetit zu haben, da in der That und Wahrheit eine tüchtige Arbeitsamkeit dergleichen Gluck mit sich bringt. — Lyrischer Champagener, Schaum, halb sepischer Thee, nebst etwas — fast möcht' ich sagen — französisch tragisch knissterndem Zwieback ware für sie keinesweges ges nügend gewesen.

## 39.

Wahrhaftig, Julius, ich ärgere mich jedes, mal bis ins Mark des Marks, wenn ich franskelnde Appetitlofigkeit als eine Art von — Bild dung anerkennen höre, als wenn Gefpenster Muster sein konnten!

Aber ich will Ferdinandinen beffer ruhmen als fo, ich will fagen daß in ihrer Scele und in ihrem Leben ein tuchtiger gefunder Athem

weht, der felbft Rrankelnde mit frischem Leben anhauchen kann.

Die Vorsehung führte mich in dieses Haus, (denn Gott soll mich bewahren, je zu sagen, daß es der Zufall gewesen sei) und ich stand uns ter diesen Menschen fast wie eine Nachteule, die, von den alten Trümmern aufgestogen, verssuchen will, ob sie sich noch sonnen kann. Ich vermochte durchaus nicht in diesem friedlich thästigen Hause, wo alles seine gut en gewieses nen Wege hatte, meine alten seuerfarbigen thör richt klugen und untröstlichen Ideen vom Leben und von Menschen auszusprechen.

Der Alte hatte ein für allemal erklart, daß nur ein Müßigganger und ein Unchrist mit dem Leben unzufrieden sein könne. Auf eine nahere Untersuchung war er nie zu bringen, und er fand in seinem Hause bei seiner Frau und Tochster, und in seiner Schule bei seinen lieben Kins

dern alles was er zu seiner Glückseligkeit bes durfte. Mutter und Tochter hatten nie Zeit, wenn ich ihnen etwas Trauriges vorerzählen wollte; ja wenn ich es einmal durchgesetzt hats te, und wirklich etwas Trübseliges anstimmte, so sahen sie dabei so wunderlich aus, als wenn sie fragen wollten: Wozu nüst doch nun wohl das seltsamliche Zeug? und wie kann sich der Mensch mit solchen verdrießlichen Gedanken quas len, da er ja nur zu beten und zu arbeiten braucht um all dergleichen los zu werden. — Dergleichen verwunderliche Mienen encouragis ren aber einen betrübten Dammerungsmaler nicht sonderlich.

Dabei aber mußt Du jedoch gar nicht glau; ben, als seien sie unempfindlich gewesen, denn ein herzliches, geistliches Gedicht von Gellert konnte sie auf das innigste rühren, und es war sehr erbaulich wenn dergleichen am Sonntags Abend vorgelesen murde. Weltliche Sachen und

weltliche Bucher aber mußten durchaus heiter und munter fein, sonft machten fie ihnen Lans geweile.

# 40.

Es war der Mutter eines Tages entfallen, daß ihr lieber Mann, von dem ich behauptet hatte, er sei vollendet glücklich, dennoch einen Wunsch habe, so wie sie und die Tochter auch einen; als ich aber näher fragte, bekam ich eis ne ablehnende Antwort, und "es helse doch nicht davon zu reden."

Um diese Zeit hatte ich das eigene Glud, daß ein alter wohlhabender Berwandter, der mir von jeher abgeneigt schien, und nicht selten geäußert hatte, er werde eher ein Hospital für Zigeuner anlegen als für melancholische Hinzbrüter, daß dieser Mann, sage ich, eine bessere Ansicht oder doch Hoffnung von mir empfing,

und noch auf dem Sterbebette mir die Balfte feines Bermogens vermachte.

So ausgeruftet trat ich eines Abends vor den Alten mit der Bitte um die hand seiner Tochter, noch immer nicht ganz ohne Flammen, bilder erzählend daß ich dieselbe von jeher im herzen getragen hatte, und jeht durch die Erbeschaft in den Stand gesetzt sei, fie und mich vor des Lebens bedingendem Drang zu schüßen.

### 41.

Der Alte legte zuvörderst Cicero's Werk von den Pflichten, in dem er gelesen, ruhig bei Seite, verbot sodann jede neumodige und uns klassische Redensweise, dankte für das offene Vertrauen, mit welchem ich die ehrbarschriste tiche Reigung, die ich für seine Tochter sühlte, ihm, dem Haupt der Familie mitgetheilt, und schloß mit der Frage, ob ich die Bocation zu irgend einem Amte bereits mitbringe?

Er schien zu vermuthen, ich wurde fie als, bald aus der Tasche ziehen, allein außer dem neuen Tübinger Damenkalender enthielten meis ne Taschen nichts. Ein wenig verlegen und versstimmt erwiederte ich, daß von einem Amte nicht die Nede sei" und daß ich dessen auch keisnesweges bedürfte, da sa die Erbschaft jegliche Lebenssorge hinweg nehme.

Die allgemeine Weltgeschichte erzählt uns mit unter von Menschen, die ganz gewaltig anz gesahren worden sind; doch stehe ich dafür, daß keinem ein kälteres und heißeres Bad zu gleicher Zeit zubereitet wurde als in diesem Augenblicke mir. Der Alte schalt mich einen Phantasten, der nicht auf Gott und eigne Kraft, sondern auf elenden ohne Mühe erworbenen und eben dess halb auch bald zerstiebenden Reichthum baue.

Die kleinste nügliche Stelle im Staate sei ehe renvoller und sicherer als der sicherste Rapitals brief.

### 42.

Darum, so suhr er endlich gelassener fort, les ge Er zuwörderst die hoffartigen Gesinnungen, die Ihn zu thörichtem Müßiggang und uners sprießlichem Hinbruten verleitet haben, ganz won sich ab, und ziehe er einen neuen, steißigen, soliden und bescheidenen Menschen an. Ift es damit, unter Gottes Segen, einigermaßen gezungen, so bewerbe Er sich, mit großer Dezmuth in Beziehung auf sich selber, jedoch mit gelassener und frischer Arastigkeit gegen die Menschen, um irgend ein löbliches Staatsamt, es sei so unscheinbar als es wolle, und sodann trete Er wieder zu mir daher, geziemend ans fragend ob nun etwa möglich sei was Er sich wunschet.

3ch fand ichweigend ba, fehr verlegen aber gar nicht gurnend, denn diefem weißen Saare und diefem reinen Greifengeficht gegenüber, kann selbst ein bloß erträglicher Jungling ju einem folden Gefühle nicht gelangen. 3ch hatte nur einen gefenkten Blid und . . . meine aparten Gedanken. Da tam benn auch die freundliche Milde, die bei niemandem ficherer wohnt, als bei dem der recht fraftig ift, wieder gu ihm gu: rud, und er fagte recht freundlich und ohne bas vermunichte Er, das aus dem Schluffe des fiebe gehnten Sahrhunderts ihn angeweht hatte: Glaus be mir, mein lieber Karl, wer Dich ehrlich tabelt, der ift Dir gut, und auch ich bin in je: dem Augenblicke bereit, mich tuchtig ichelten au laffen wenn es der Scheltende gut meint und nur die Ehre unangetaftet bleibt. - Es tann noch alles gut werden.

43.

Die freundlichen Blicke der Mutter, und die

erste Thrane, die ich in Ferdinandinens Auge sah, zeigten mir bald, daß allerdings alles gut gehen werde. Ich bewarb mich um ein Amt, und da ich dabei mit Bescheidenheit versuhr, und häusig, gleichsam mit Schwabacher Lettern, aussprach, daß die Natur mit wenigem zufries den sei, (besonders bei dem der bereits viel hat) und die Genügsamkeit besonders dem wohl ansstehe, der bereits das Genügende besitzt, so konnte es mir nicht sehlen, eine Stelle mit eis nem erträglich wohllautenden Titel zu emspfangen.

Jest umarmten mich die Alten als ihren Sohn, und Ferdinandine als ihren Brautigam; doch nun überlistete ich gutmuthig den Vater und er mußte mir versprechen, eine Bitte zu gewähren, die er, ohne eine Pflicht zu verslegen, erfüllen könne. Da erzählte ich ihm, daß ich bereits wisse, er habe einen Bunsch, und seine Gattin auch einen; den solle er nen:

nen, ich wolle ihn erfallen; und das zu dure fen fei meine Bitte.

Da überflog eine seltene Rothe das Gesicht des Alten, und er erwiederte: Du hast mich überlistet mein Sohn, aber ich muß nun doch Wort halten und muß Dir den vielleicht finz disch schenenden Bunsch erzählen.

## 44.

Sieh, lieber Karl, es find nunmehr etwa sechszig Jahre, daß, nach einer ziemlich langen Gesunkenheit, die deutsche Dichtkunst, wie ein sanst lächelndes fast noch ein wenig schwasches Engelskind, wieder vom himmel heruntersstieg, durch unser liebes Vaterland schwebte und manche Gemüther zum Schaffen edler Werke entzündete und fast alle anzog und vereinte. Ach da war eine liebe, fröhliche Zeit. Die Dichter waren Freunde unter einander, es neidete keis

ner des andern Aranz, sondern er flocht ihn selbst gern von den frischesten Blumen, und er brach den heitersten Lorbeerzweig ab um das Haupt des Geliebten zu umstechten. Man war nicht stolz und störrig, denn man fühlte gar wehl, wie viel noch fehlte; aber man hatte Muth und Liebe, und der liebend Muthige ist fröhlich und hoffnungsreich.

Die Deutschen, wieder erwacht aus langem Schlummer, staunten heftig erregt, und doch wieder fanft demuthig, und horchten mit innis ger Freude den sußen Tonen zu, die sich um schuldlose Scherze; und helle Frohlichkeit, so wie um die erhabensten Lehren menschlicher und göttlicher Weisheit, wie Blumenkranze um ein edles Gemalde, wanden. Man ahndete wieder was das Mittelalter wußte: den angebornen Adel und den rein geistlichen Stand des Dichsters. Es war das reinste Verhaltniß zwischen

bem

dem Gebenden und den Empfangern, swifden ben Dichtern und bem Publikum.

D Jüngling, frage Greise, die alter sind als ich, über die Art, wie die Deutschen zuerst ihrem Gellert und ihrem Klopstock zujauchzten, frage sie, wie man damals die freundlichen Fasteln und Erzählungen, und die ersten Gesänge des Messias aufnahm, wenn Du das reinste Feuer aus den sonst fast erloschenen Augen strasten sehen willst.

# 45.

Meine Jugend fiel in das lette Ende jener Zeit; doch lebte Gellert noch, und ich war in Leipzig sein Schüler drei Jahre lang. Es war ein lieber, leise und tief, scherzend und doch — wie soll ich es anders nennen? — in einer ges wissen edlen milden Traurigkeit hinlebender Mann. Er trug den wohl errungenen Lorbeer

der Krankheit nicht wie eine Arone und nicht wie einen Blumenstrauß, sondern wie ein sans; ter driftlicher Bürgersmann, der nichts weiter sein will als das, und eben deshalb sehr viel ist. Was er Gutes wirkte, das spricht nicht leicht ein Wort aus, doch nimmer möge verzschwiegen werden, daß in jener gräuelvoll unz gläubigen Zeit, die bald darauf folgte, ja schon während seines Lebens angebrochen war, dieser stille kranke Mann es war, der durch Wort und Schrift dem laut und unrein heran wüthenden Strome des ausländischen Afterwißes und freschen Unglaubens wehrte —

Da ruft, o möchte Gott es geben, Bielleicht auch mir ein Gel'ger zu: Heil Dir! denn Du haft mir das Leben, Die Geele mir gerettet, Du! D Gott, wie muß das Glück erfreun, Der Retter einer Geele fein! Jungling, es kann woht keiner, dem noch ein reines Herz im Innern wohnt, diese Worte ohne tiefe Rührung aussprechen; aber mit wels chem Gefühle mußte er sie niederschreiben, er, der bei aller Demuth sich dennoch sagen mußt te:" Dir hat der Herr verliehen, hunderteja tauf sende zu retten." Laß uns das Andenken des theuf ren Mannes seiern mit stillem frommen Herzen.

# 46.

Julius hatte mit großer Theilnahme die Worte des Greises vernommen, die ihm so eben mitgetheilt worden, und indem er Karln umarm, te, sagte er in schöner Bewegung: D laß uns nie vergessen, was Dein edler Schwiegervater sprach, und seder thörichte Hochmuth wird auf immer fern von uns bleiben.

Aber Karl, der fich fast schon zu tief in eis ne gewisse Mittelmäßigkeit hineingearbeitet hatte,

die ihm allein Sid erheit zu bieten ichien, hatte fast nur fuhl ergahlt, und konnte deshalb feis ne Stimme unverandert laffen, als er fortfuhr:

Sieh nur, Julius, das war alles recht gut; aber ich wußte denn doch noch immer nicht, was der Mann eigentlich wunsche, und da kam denn nun endlich heraus, er hatte seit funfzehn Jahren sich gesehnt, einmal wieder — nach Leips zig zu reisen, wo er als Student so glucklich gewesen war.

Ich faßte unwillkührlich an die Stirn, um gewiß zu werden, ob ich träume oder wache. Leipzig liegt von unferm Wohnorte nur zehn Meilen, und eine gute Kunschtraße führt dahin; man kann es nicht bequemer haben. Aber ach wir wohlhabenden Menschen, was wissen wir von eigentlicher Armuth? und wie die begränzt und beschränkt und vontragend, die ganze Kraft

widmend dem edelsten Geschäft, empfing dafür ein jährliches Honorar uon zweihundert und funfzig Thalern, worüber wir uns nicht sehr wundern dürsen, da ein Schulmann, der täge lich durch Horaz und Tibull aufgefordert wird, das Leben zu genießen, schon glücklich genug ist, dergleichen hübsche Sachen zu vertiren, und nicht verlangen soll, ähnliche Landgüter zu bes sist genug, wenn er weiß, wie ein bes hagliches und bequemes Leben auf lateinisch und griechisch sich ausnimmt; er selbst mag in Gotztes Namen in der Lüneburger, Haide der Dürsttigkeit waten, und von dort aus Tusculum bes trachten.

# 47.

Rarl schwieg hier eine Weile und sagte dann: Ach, Lieber, so wie ich jest, sprach ber Greis nie, und ich hatte in seiner Gegenwart nie ein bitteres Wort reden durfen, denn er haßte das, als unchriftlich, unerquicklich und schmerzenschärfend. Er ertrug die Armuth nicht wie eine Burde, sondern wie eine Ehre, indem sie den Menschen aussordere, zu zeigen was in ihm, und an ihm selbst sei. Er hats te sich an diesen Gedanken nicht nur gewöhnt, sondern er lebte dergestalt in demselben, daß er täglich dem Himmel mit der innigsten lleberzeu, gung für die Armuth dankte. Er betrachtete den Reichthum als ein breites, weitläusiges Gespäck, das auf dem Wege zur Heiterkeit, zur Wissenschaft, zur Kunst und zur Religion nur hemme und höchst lästig werden könne.

Allein es reis't sich nun einmal nicht nach Leipzig ganz ohne alles Gepäck, und so oft auch die ganze Familie versucht hatte, einen kleinen Schatz dafür zu sammeln, so hatte doch stets der herrliche Weihnachten und die Neujahrs; rechnungen von der Sparbüchse nichts weiter übrig gelassen als die — Büchse selber.

Der zweite Wunfch, den aber der Alte ganz wie ein unerreichbares Elderado betrachtete, ge: horte mehr den Frauen an, und bestand in eis nem Gartchen mit etwa fünstehalb Baumen, deffen jährliche Miethe aber fast eben so viel Dulaten betragen sollte, als Baume vorhanden waren.

# 48.

Guter Gott! rief Julius aus, was ift es doch fur eine herrliche Sache um heitere Ge, nugfamteit bei innerem Reichthum!

Ich hatte die größte Mühe, fuhr Karl fort, dem Alten zu beweisen, daß ich, als Schwieger: sohn, das Recht hatte, die furchtbar großen Kosten jener Reise und des Gartens zu bestreiten; aber es gelang mir nichts weiter als ihm ein Darzlehn von hundert Thalern aufzudringen, wofür er mir seine ganze Vibliothek verschrieb, deren

Niefbrauch er fich jedoch bis zu seinem Ende porbehielt.

D Julius, wenn sich doch fammtliche vor, nehm schwermuthige, Englische Lords mit uns in den Wagen gesetht hatten, wenn sie doch ges sehn hatten das lächelnde fast verklärte Gesicht des Greises, der seiner Jugend mit allen ihren Kränzen und Freuden und Scherzen entgegen fuhr, und das ein wenig verlegene und fast ängstlich fröhliche Antlis der Mutter, die nie weiter gekommen war als bis zu dem Jahrs marktsseste im nächsten Flecken.

Nun, sagte die liebe Alte mit freundlicher Feierlichkeit, da nach einer halbstündigen Fahrt die Thürme ihrer kleinen Vaterstadt unsern Bli, den entschwunden waren, nun, lieber Mann, geht es in die weite Welt! — Ach Gott, ich bitte Dich gar zu sehr, behalte mich doch ja recht lieb auch in der Fremde.

Ich werde, erwiederte der Alte mit dem stillen Lächeln der Gewisheit, aber ganz ohne Ironie, ich werde mich mit Gottes Hulfe stets als ein ehrbar dristlicher Shemann und Haus, vater betragen, es mogen auch des Lebens aus berliche Gestalten wechseln wie sie wollen.

Ferdinandine fußte den Eltern die Hand und bat um ihren Segen und die Alten umarmten fich wie am Tage des erften Kuffes.

## 49:

D Karl, ricf Julius aus, wie ist das alles so lieb und gut was Du da erzählst. — O nicht das ist das Kührendste, wenn zwei junge Mensschen, von Liebe, Kraft und Feuer durchdrunsgen, sich umarmen und den Bund schließen auf Leben und Tod; sondern wenn zwei alte, die schon eine gar lange Bahn mit einander durcht messen haben, und denen schon so manches Ges

stirn untergegangen ist; nur nicht das der edlen Neigung; wenn diese gesäuterten Menschen sich in einem Augenblicke des erhöhten Gefühls in die Arme sinken, und nicht die Lippe sondern nur das nasse Auge ausspricht: Ach, Dich kensene ich doch am aller besten, und Dich liebe ich am aller meisten, und wir wollen zusammens bleiben bis an's Ende, in Frieden und in Einstracht.

Ja ja! erwiederte Karl, der fich, nach seis nem einmal angenommenen Charakter zur Kuhs le zwang, es find gute Leute, meine Schwies gerettern, und es laßt fich manches von ihnen lernen. — Aber wo bleiben denn die Frauen?

Hildegard, Ferdinandinens Vertrauen schnell gewinnend, war mit ihr zu der Reisegefährtin gegangen, in der sie mit Recht Marien gesahndet hatte. Die Jungfrauen, deren Geschick so seltsam in einander geschlungen war, hatten

sich wechselseitig nie geschen, und doch standen sie jest nicht überrascht, sondern nur hoch er: freut gegen einander über.

### 50.

Es schien, als sei das außere Leben an Max riens Antlit und Gestalt fast ganz ohne Spur und Macht vorüber gegangen; denn noch immer erblickte man jenes leise Träumen der Kindheit um Mund und Auge. Noch immer war das muthig fromme Vertrauen, und jungfräulich heilige Phantasie die Stüße ihres Daseins; und der einzige große Schmerz der ihr Leben durch; drungen, hatte nichts weiter vermocht als — zu schmerzen und zu veredeln. Sie war eine volltstemmen erwachsene Jungfrau; aber in der tiefssten Tiefe nichts weiter als ein Kind, was freis lich das Beste ist.

D wie bist Du so hoch und schon, fagte

Marie zu Hildegard, und boch wieder so freund, lich Dich annähernd. Gerade so habe ich Dich mir gedacht, und nun muß das so schön erfüllt werden. Das wußte mein guter Bater wohl, darum erlaubte er mir diese Reise. — D Dir muß es gewiß recht wohl gehen und immer noch wohler einst.

Und Du, erwiederte Hilbegard, machft mich schon gang gludlich, indem Du mir Deis ne Freundschaft schenkft, und so wollen wir uns recht innig freuen, daß Gott uns zusammen führte.

Ach Hildegard, sagte Marie, Du bist doch noch besser als ich in manchen Augenblicken geglaubt. Zuweilen — laß es mich nur gestehen — dacht' ich mir Dich gar zu klug, zu besonnen, und als les gar zu sehr überschauend. Das war aber sehr thöricht von mir, und ich bitte es gleich jest ab, und nun mache ich Dir durch meinen

Fehler noch die Freude mir vergeben zu kon, nen,

hilbegard umarmte fie, und Marie fagte mit traumerisch finnigem Auge: Ach konnten wir uns doch ohne Worte verstehen.

Das geht nun einmal nicht gang, erwieders te Hildegard lächelnd, aber was haben denn zwei gute Menschen, wie Du und ich, von den Worten zu fürchten, die ja doch nur lösen und heilen können. Und so laß mich gleich jest Dir sagen, daß ich freudig bereit bin, Dir alles, als les zu widmen, Herz und Leben, Liebe und Freundschaft, um Dich glücklich zu machen.

## 51.

Du solltest mich billig fragen, erwiederte Marie, was ich eigentlich hier wolle, aber Du bist viel zu gut, als daß Du so etwas auf die

Spipe stellen mochtest; doch was ich fagen kann das will ich fagen. — Ich wollte Dich, Du Liebe, sehen, Dich und meinen lieben Freund, den guten Julius. Ach, ich habe mich recht nach Euch gesehnt, und ihr mußt noch ganz glücklich werden, und niemand lebt auf der Welt, der ihn so glücklich machen kann als Du.

Dann, fuhr sie weiter fort, dann will ich durch Dich und Julius, und, wenn es sein kann, auch durch mich selbst erfahren, wie es dem ars men Heinrich geht. — Sieh nur, ich habe ihn einst sehr geliebt, und er liebte mich nicht wies der, und das ist sehr schmerzlich; aber es war doch alles rein und klar zwischen ihm und mir, und ich hatte mich schon daran gewöhnt, auch diese unerwiederte Liebe als ein reines Gottess geschenk zu betrachten. Nun aber sagt mein Vater, der nie irrt im Menschen, er sei tief ges sunden, tieser als ich es nur zu denken vermösge, und Du und Julius ihr sagt Aehnliches.

So darf ich denn ihn nicht mehr lieben, das weiß ich, das fühl' ich, denn nur das Gute foll geliebt werden. Aber Mitleid darf ich für ihn empfinden, frommes Mitleid, und die tiefe Sehn; fucht ihm zu. helfen, wenn ich es vermag.

Du Gute, Liebe, herrliche, fagte hilbes gard, und jog fie mit Liebe an ihre Bruft, mos ge doch Gott den frommen Willen fegnen!

Ich weiß es wohl, fuhr Marie fort, wie wenig ich vermag, und wie überhaupt so manche enge Form und der äußere Unstand uns verbie; tet für Männer zu handeln. Aber das kann mich nicht hemmen; ich fühle mit unendlicher Klar; heit, daß ich nichts will als Gutes und Tugend; haftes, und daran soll mich keine Form und hergebrachter Anstand hindern. Dem lieben Gott und meinen Freunden will ich stets Rechen; schaft geben; nicht der Welt, die ja auch wohl

nie der Muhe werth finden wird, über mich gu reden.

#### 52.

Hildegard staunte nicht, denn sie wußte langst, daß reine Kindlichkeit zwar sanft ist, aber nie ohne Muth. Doch war ihr Gemuth voll der tiefsten Trauer, denn für Heinrich hegete sie gar keine Hoffnung mehr, und wie sollte sie Hoffnung knupfen (meinte sie) an den, der sich mit Sitelkeit in der Gesunkenheit fast zu gesfallen schien?

Wie ich ihm helfen kann, fuhr Marie fort, wie ich ihn retten will, das weiß ich nicht, ich fuhle nur die große Sehnsucht es zu konnen.

Mehr, erwiederte Hildegard, mehr, Du Gute, vermag der Mensch auch nie. Der Wille nur ist unser freies Eigenthum; Gelegenheit zu Ehas Thaten muß der himmel gnadig fenden. Er wird es, wenn es frommt.

Die Freundinnen ichwiegen eine Weile und hildegard bemerkte bei ihrer Besonnenheit, daß es nicht wohl gethan fei, am erften Tage ber Bekannifchaft, und bei Mariens Ungegriffenheit durch die ungewohnte Reise, ein Gesprach die: fer Art weiter fortgufegen. Auch fie felbft, bas geftand fie fich, bedurfte Erhohlung, denn im: mer hoher und hoher flieg die Angft fur Cons ftangen und fur ben armen Richard. - Gie er: gablte der neuen Freundin bas gange Berhalts nig, und diefe erwiederte troftend, daß, wenn fle nicht alles tausche, so habe fie noch geftern Abend ben guten Richard gefund und heiter in der Rachtherberge geschn. Ad, fie bedachte nicht wie wenig das Troft geben fonnte, da fich nun die Frage um fo lebhafter aufdrangte: Wenn er gestern ichon so nahe war, warum ift er noch immer nicht bier?

Hildegard mußte scheiden, denn der Abend dunkelte schon mit schweren Wolkenmassen her, auf, und Marie sagte: Ich will beten für Dich, für Constanzen und Richard. Morgen, denke ich, will ich Julius besuchen, sage ihm aber heute noch nicht daß ich hier bin, damiter heut ganz allein den erwarteten Freunden gehöre.

#### 53+

Als Hildegard und Ferdinandine zuruck kas men, hatte Karl schon mehrere Male die Frage wiederholt: "Wo bleiben denn die Frauen?" aber, sei es nun feines Gefühl, das keineswes ges in ihm erstorben war, oder die Gewöhnung sich der Gattin unterzuordnen, er ward mit keis ner neuen Frage den Ankommenden beschwertich.

Auch Ferdinandine fühlte fich durch das Ge, sprach der beiden Freundinnen hoher bewegt als sonst im gewöhnlichen Leben, und fie ahndete

hier eine hohere Marheit und Tiefe als sonft in der gewöhnlichen Freundschaft, die fie, wenn auch der hoheren Vildung ermangelnd, doch freudig anerkannte. Für den Moment wenigs ftens, denn später dunkte ihr doch manches uns bequem.

Constanze war mit ihrer Tante bereits ans wesend. Sie war nicht blässer als gewöhnlich, und als Hildegard sie freundlich trössen wollte, erwiederte sie ruhig: Ich wiederhole Dir: Was geschehen sollte, ist geschehen; da hilft nun kein Beten mehr-

Das lette Wort, bas leiber fast sprichwort, lich geworden ift, verlette Hildegards Gemuth, und sie erwiederte: Das sprachst Du gegen Dein besseres Herz. Beten hilft immer, und zu spät ift es damit nie.

Conftange nahm das Wort gern gurud, und

zeigte fich von neuem heiter; ja in Momenten fast frohlich.

Ich habe das schon oft erlebt, sagte fie, daß ein geliebter Mensch, den wir erwarten, nicht zu der Stunde kommt, wann wir es dens ken; aber er kommt dann später und nicht mins der erfreulich.

# 54.

Einige junge Manner, Frauen und Jungs frauen, die Maer Feier des ersten Mai mitges beten waren, und die jest nach und nach sich einstellten, unterbrachen die Unterhaltung, und es war Hildegarden lieb, sich nicht mehr allein mit Constanzen zu besinden, da deren Zustand ihr fremdärtig erschien.

Die ganze Gesellschaft kannte Richarden und liebte ihn, denn vorsichtig hatte Julius nur

die geladen, beren Anblick dem rucklehrenden Freunde wahrhafte Freude machen mußte Nies mand begriff, weshalb Nichard so lange zögere; doch niemand wagte ein Wort darüber zu reden, da niemand eine Antwort hatte. Man fürchteste, durch das Aussprechen der Besorgnisse, die Besorgniss selbst zu erhöhen, da sie doch oft vermindert wird, wenn man sie nur nennt und ihr in's Auge sieht.

Das Gespräch würde vielleicht gestockt has ben, wenn nicht ein junger Maler, der erst vor kurzem von einer Reise durch Deutschland und Italien zurückgekehrt war, manches was viels leicht des Bemerkens werth war, erzählt hätte. Er sprach unter andern mit billiger, großer Lies be von Correggio's herrlicher Farbengebung, und, was viel mehr sei als das, von dem rein poetischen Leben welches seine Gemälde durcht glüht.

Ja wohl, erwiederte Julius und faltete uns willkuhrlich die hande, wenn der Maler nicht auch ein Dichter ift so wird er nur Zeitliches zu bilden verstehen, das mit der Zeit erblaßt.

Das war es, erwiederte der Maler, was. den Correggio bei dem Anblick eines Raphaels schen Bildes mit Freude und Bewunderung über den herrlichen Meister, und über sich selbst ers füllte.

#### 55:

Hannes auf dem Adler reitend," für einen ach; ten Raphael? Ich weiß nicht, erwiederte jener, ob man es ihm mit völliger Gewißheit zuschreis ben darf. Hat es aber wirklich einen andern Urheber; wohl "so haben wir, denk' ich, zwei Raphaels, und muffen dem Himmel doppelt danken.

Es ist ein großes Unglud, fagte Karl, daß die Gespräche über Gemälde, die jest so häusig in Romanen vorkommen, Meistens langweilig ausfallen, da die wenigsten Leser die Sachen kens nen, über die geredet wird, und den Bücher, verleihern nicht zuzumuthen ist, neben ihrer ohs nehin schon theuren Vibliothek auch noch eine Gemäldegalerie anzulegen, aus der dann jedes, mal das Nöthige mitgegeben werden könnte.

Dennoch möchte ich es fast barauf wagen, sagte ein bejahrter Mann, der bisher geschwick gen hatte, Ihnen ein Gemälde zu nennen, das, in der äußersten Ecke Deutschlands ruhend, bis jest wohl nur wenigen zu Gesicht gekommen ist. Es ist das große Altarbild vom jungsten Gericht, das mich auf eine Weise ergriffen und gerührt hat, wie ich während meines ganz zen Lebens noch niemals durch ein Werk der Malerkunst erregt worden bin. Es rührt von

einem edlen Deutschen her, doch ift man uber beffen Namen nicht gang einig.

#### 56.

Alle ichwiegen, und der Ergahler fuhr fort: -Der großeste aller Tage, welche je fein werden, ist angebrochen; der Tag der Erfüllung. Und Chriffus, vom himmel herab gefommen, und von einem Regenbogen getragen, ift erschienen, Die Welt zu richten. Ich habe nie ein Chriftus: bild gesehen, das als genugend hatte gelten konnen; es fei denn, daß die hochfte Gottlich: feit durch die reinste Rindlichkeit verhullt worden mare. Wenn es aber möglich ift, fich bem Genugenden auch bei ber Darftellung bes mannlichen Chriftus menigftens gu nabern, fo ift es bier gelungen. In dem Untlig des Ere lofers liegt ein tiefer, rein atherischer Ernft, und in dem himmelerfullten Auge wohnt die heilige Gerechtigkeit, die heute vollenden follen,

was sie verheißen har. Und doch finden wir wieder, je andächtiger wir es betrachten, eine so liebende Milde, eine so rein vergebende Gnas de; ja so gar, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine gewisse göttliche Wehmuth mit dem Loose der schwachen Menschen überhaupt, die Er ja am besten kennt, da Er sich selbst, um uns zu retten, auf das arme beschränkte Leben in Zeit und Naum einließ. Alles will er verzgeben, was nur Liebe vergeben darf; aber auch die Liebe muß ja zuweilen strafen, und nicht alle, für die sein Blut strömte, sind durch ihn zu retten. Daher jene leise, kaum ausspreche bare Wehmuth in dem tief edlen Blicke.

Bor ihm steht der Erzengel in hellglanzen; ber Ruftung, in seiner hand die große Waage in deren Schaalen der Werth der Menschen ge; wogen werden soll. Es ist eine rein ritterliche Gestalt, voll himmlischer Araft und Gelassen;

heit, wie es dem großen Bevollmachtigten bes herrn bes himmels und der Erde geziemt.

# 57.

Vor ihm, in der Tiefe öffnet sich die Ers
de, und die Gräber geben ihre Lodien wieder.
Kinder, Manner, Mütter, Greise — hat der
Schall der ungeheuren Gerichtsvosanne geweckt,
aber manche sind gleichsam noch voll Schlaf,
manche voll Furcht; wenige nur wagen zu hoffen.
Ach, wir führen es hier alle, nicht unsre armen
guten Werke werden hier entscheiden, sondern
nur der Glaabe und die Enade und die Liebe. —
Wohin wollten wir fliehen, wenn nur die kalte
Gerechtigkeit woge; aber die Liebe ist ends
los reich an Vergebung.

Dieser Gedanke erfüllt uns auch bei bem hier dargestellten Kampfe eines guten und eines bofen Engels um eine Menschenfeele. Im Blis de des Bosen ist wohl zu lesen: "Er ist mein! er muß zu leicht gefunden werden; denn was er etwa Gutes gethan war jammerlich beschränkt: damit kann man den himmel nicht erschließen." Aber der gute Engel fahrt muthig fort zu rin; gen, und aus seinem Auge leuchtet das siegen, de Vertrauen auf die Gnade des Alliebenden.

Rechts ift der Himmel, ben die kindliche Phantasie mit allem ausgeschmucht hat, was sie sich als reine klare Freude denkt und fühlt. Ein milder Glanz leuchtet ätherrein durch den hochz gewölbten königlichen Saal, und freundliche Engel erfüllen die Luft mit süsem Gesange. — Petrus, mit ernstheiterem Gesicht, hat den Schlüssel in der Hand mit dem er die Pforte aufschließt, hinter der die ewige Glücseligkeit wohnt. Vor ihm steht in gebückter Stellung ein armer schwacher Greis, mit dem das Erdenzleben trübe und hart umgegangen ist. Ach! er scheint mit Hunger und Kummer gerungen zu

haben sein Lebe lang, und die Dürstigkeit hat, wie Kerkerluft, das Mark ihm aus den Gebeis nen gepreßt. — Und jest nun soll er so unends lich hoch gehalten werden, und jest soll er die himmlischen Freuden alle schmecken, und es soll so durchaus gar kein Ansehen der Person mehr gelten, und der Fürst der Apostel blickt ihn so liebevoll ermunternd an, als wolle er ihm sagen: Gewöhne Dich nur jest an die höchste Hoffnung, und hier ist mehr als die höchste Hoffnung, hier wohnt die ewige Befriedigung.

#### 58.

Ronnte man doch jedem armen gequalten Tugendhaften diesen Greis und diesen Petrus zeigen. Er wurde in diesem Anblick die schönste Schule der Geduld finden, und bei sich sprechen: Ach ich will ja gern immer ergeben sein und hoffen und harren und dulden bis an's Ende.

Man hat nicht selten diesen himmel im Gemälde unbefriedigend gefunden, und gemeint, er sei doch ein wenig arm; doch auch entschuls digend hinzu gesett, das Schicksal habe ja auch Dante bei seinem himmelreich erfahren. — D ihr armen, armen Beurtheiler! kann euch denn immer nur piquante Erhistheit erfreuen? wollt ihr denn nie erfahren was stiller Frieden und ruhige Klarheit ist? und, wenn ihr es erssahren habt, dürst ihr dann ohne Erröthen gesssehen, das euch dieser himmlische Frieden, dies se mondliche Klarheit, diese ewige Gesichertheit nicht befriedigt?

Man hatte dem Erzähler nicht ohne Theils nahme zugehört; doch als er nun auch auf ähn; liche Beise die Hölle, die der Maler mit so reichen Farben dargestellt hat, schildern wollte, da unterbrach ihn Ferdinandine, und sagte schnell: Nichts davon! ich bitte Sie, so etwas

kommt einem im Traume vor, und wir wollen ja frohlich fein.

Es war allerdings ein Miston, durch den die gutmuthige Frau den Vortrag unterbrach, und ein junger vorlauter Dichter sagte leise zu Julius: Welch' eine flache, seichte Seele! aber Julius erwiederte mit hochster Misbilligung: Schämen Sie sich des harten Wortes, und bitten Sie es der wackeren Frau schnell ab. Owenn uns die Aunst und der Genuß derselben hart gegen die Menschen macht, was ist sie denn? — aber Gottlob, nicht die Aunst macht hart; sondern das tropige Herz ist es, das alle Menschen gleich haben mochte; und doch, wenn sie es waren, abermals hochst unzufrieden sein wurde.

59:

Da man rings umber fcmieg, fo fullte fic

Julius Herz mit neuer Sehnsucht und neuer Angst um Richard; und er nahm das Glas und sagte mit inniger Rührung: Leben und Gesund, beit unferm guten Richard! Leben und Liebe, Kraft und Heiterkeit!

Von gangem herzen! erwiederte Constanze, indem sie gleichfalls einige Tropfen trank. Ber, zeihen Sie nur, daß er so lange ausbleibt; aber er wird gewiß gleich hier sein:

Sie schien nicht bloß; sondern sie war ganz heiter Aber Hildegard konnte sich der Thras nen nicht enthalten, und, um sie zu verbergen, kuste sie die funfjährige anmuthige Tochter ihs res Hauswirthes, die, von allen geliebt, in der Ede des Gesellschaftszimmers leise spielte.

Das Kind sah sie mit großen Augen an, und fragte: Bas soll ich? und Hildegard er, wiederte: Beten sollst Du, recht herzlich beten daß alles gut gehe. Das Kind nickte mit dem Kopfe, und als Hildegard zur Gesellschaft zur ruck ging, hatte es schon still die Händchen ges faltet.

Der alte Mann der vorhin erzählt hatte, war über Ferdinandinens Unterbrechung gar nicht empfindlich geworden, sondern, da das Gespräch abermals zu stocken schien, so sagte er: Woher mag es kommen, daß so manche moderne Dichter, selbst wenn sie ein tugendhaf, tes, stilles Leben führen, sich so häusig kränk; lich befinden? Ich habe das oft mit herzlichem Bedauern gefunden, bei den Besuchen die ich einigen derselben machte, die mir werth waren.

Bei den Griechen und Romern findet fich diefer Umftand nur sehr felten, und ich abnde wohl den Grund. 60.

Moge der Grund sein welcher er wolle, fagte Karl, so scheint es mir doch immer sehr rathsam, sich mit seinem Körper auf einen gu, ten Fuß zu segen; und, bei Leibe nicht, den Leib zu betrachten wie etwa eine Theaterkleisdung oder wie einen leichten seidenen Staub, mantel, den sich die Seele nur so halb scherzend umgeworfen hat. Auch nicht wie ein Kosensblatt das den Thautropfen umgiebt. Das sind zurte Redensarten, aber sie sind vor lauter Zarts, heit nicht zur Richtigkeit zesommen.

Der bejahrte Mann erwiederte: Anch ich glaube, daß, nach der Tugend, in der Welt nichts nothiger sei als die Gesundheit des Leis bes. Ja, es konnte vielleicht behanptet werden, daß sogar manche Tugenden ohne diesetbe gar nicht wohl erworben werden konnen. Man gestraucht die Gesundheit in sedem Augenblicke,

und zwar zu allem, zum Reden wie zum Schweigen, zum handeln wie zum Dulden, zum Schmerz und zur Freude.

Zum Leben, sette Julius hinzu, wie zum Tode. — Zum Tode, sagte Hildegard mit from, mem Sinn, möchte doch wohl eine höhere vons nothen sein, als die, von der jest gesprochen wurde, und die verleihe uns Gott. Mancher tugendhafte und mit großem Talent ausgerüste; te Aranke, z. B. Schiller, scheint diese höhere Gesundheit schon im Leben besessen und so der minderen leichter entbehrt zu haben.

Julius erinnerte sich, daß er noch ein Blatt von Ottoberts hand ungelesen in der Schreib, tasel habe, und er zog es hervor. — Als hil; degard, die neben ihm saß, sich über die statts lichen Buchstaben des werthen Mannes freute, erwiederte Julius: Doch ist es auch nur seine Handschrift, denn weder dies Fragment, noch

jenes über die Sitelkeit, das ich Dir heute fruh mittheilte, rühren von ihm felber her. Er theilt nur die Ansicht, oder findet sie doch wenigstens der Prufung werth.

#### 61.

## Die Andeutungen lauteien alfo:

Man hat es den besseren neueren Dichtern oft zum Vorwurf gemacht, daß ihr Leben sich früher verzehre als das der Alten, und daß sie, auch während ihres kurzen Lebens, sehr häusig mit der Krankheit zu ringen hätten, die den Griechen sehr selten oder nie erfaßt habe. Ich, der ich mich wahrhaft modern fühle, und mich dessen rühme, möchte hiebei bloß fragen: Ist es nicht oft unendlich leichter sich gefund zu erzhalten, als mit Freiheit krank zu sein? Kannzten nicht auch die Alten wenigstens historisch eine "göttliche" Krankheit? Ist sie es nicht, die

wir als einen Tribut abtragen an die Natur; nothwendigkeit daß sie uns verstatte frei zu sein? Fühlen wir nicht in ihr, die Zugluft hinter den Pforten der Ewigkeit her, und fühlen wir uns nicht innerlich gestärkt und geheiligt durch dieses Anwehen? — Was den früheren Tod der meisten modernen Dichter bestrifft, so möchte es wohl ein wenig gemein ersscheinen mussen, das Leben zu berechnen nach den Tagen des Kalenders, oder mit dem Taufsschein in der Hand.

Es ist unachtes Pathos, ja ungerecht und albern, den Tod zu verachten, und — wird nicht bei den Griechen und Römern so häufig Prunk getrieben mit dieser verkehrten Ansicht? Nur das Christenthum lehrt uns den Tod als das seligste Gottesgeschenk betrachten, das mit stillem Geist und reinem Herzen zu lieben ist; und von einer Verachtung desselben könnte unter uns nur ein kindisch unreises

Gemuth, das Trop fur Kraft balt, ju reden wagen.

Es ift vielleicht unter allem Schweren das Schwerfte, eine Jahre lang fortdauernde Rrant; beit rein poetisch zu nehmen, und fich in dere felben ftets mit innerem und außerem Unftande ju betragen. Wir zweifeln, ob es in der gans gen alten Welt irgend einen Virtuofen im Krant; fein gegeben, und glauben fogar, daß felbit die Tugend eines Socrates oder Epaminondas bei einer solchen Aufgabe nicht wurde ausgereicht haben. Jene Tugend ift eine rein moderne, die, wie so manches Vortreffliche, lediglich durch das Christenthum moglich geworden ift, welches besonders derjenige gewiß nicht vergeffen wird, der es am weitesten darin gebracht hat. Deshalb wird benn auch jede Rubmredia: feit fern bleiben. -

62.

Ach Gott! sagte Ferdinandine, die endlich nicht mehr mit ihres Herzens, an sich sehr richtiger, Meinung zurüchhalten konnte, ich lobe mir eine tüchtige Gesundheit, und den Ted nicht vor dem neunzigsten Jahre. Ich danke Gott daß mein guter Karl mit so tüchtiger, fester Gessundheit dasteht. — Lasset doch endlich, lieben Leute, die gar zu ernsthaften Gespräche, und seid lustig und guter Dinge.

Wir find gewiß alle recht heiter, antworktete Constanze, und heiterer als Sie glauben, denn eine große Freude sieht uns noch bevor. Mein geliebter Richard kehrt gewiß noch vor Mitternacht zurück; und zwar — mir sagt's mein Herz — nicht bloß vergnügt und fröhlich, sondern auch mit neu gestärkter Gesundheit. Wer in die Heimath geht, der muß genesen, und mein Richard ist genesen.

Da ergriff die heitere Begeisterung fast alle Mitglieder der Gesellschaft, und angenehm tons te der Klang der Glaser bei dem schönen Worste "genesen," das alle aussprachen.

#### 65.

Jest aber wurde die Thure schnell aufges rissen, und Lothar trat herein, begleitet von zwei fremden Männern, und sagte mit fast klangs leser Stimme: Freilich ist er genesen; aber todt, todt, todt! Ich selbst habe die Leiche in meis nen Armen gehabt. Es ist nun alles vorbei, und wir wollen nun auch alle sterben. Glaubt mir es ist das Beste für uns alle. Was wollen wir noch hier, wenn er nicht mehr unter uns ist?

Conftange war in hilbegards Urme gesuns ten, und indem fie die Freundin mit einem faft erloschenen Blide anfah, sagte fie: 3ch wußte es ja; meine Scele war ja mit dabei. Dwenn wir uns doch felbst mehr glauben wollten! — Hildegard kußte die blassen Lippen, daß sie nicht weiter reden sollten.

In Julius herzen regte fich eine entsetliche Ahndung, und ein grimmiger Verdacht, und er wurde, von Leidenschaft getrieben, ihn sos gleich ausgesprochen haben, wenn nicht Lothar's Anblick ihn für den Augenblick entwaffnet hatte.

Diefer war ein Bild des höchsten Jame mers und der peinlichsten Erschöpfung. Sein Genicht war todtenblaß; aber auf Stirn und Wangen voll blutiger Streifen, wie von spistem Gestein und dornigem Gestrupp verlegt und verwundet.

Ich bringe ihn euch nicht gurud, fagte Lo: thar, indem er matt vor fich hinftarrte, der lieb:

ste aller Menschen liegt todt, und ich hatte euch doch versprochen, ihn unverlest zuruck zu brins gen in eure Arme. Ich habe nicht Wort geshalten; darum nehmt Rache an mir, wie ihr es wollt. Ich habe keine Waffen mehr, ich wehre mich in diesem Leben niemals wieder. Meine Kraft ist hin, und ein Kind kann mich tötten.

# 64.

Da nahm einer der Fremden, ein Mann mit einem ausgezeichneten, Bertrauen erregens den Gesicht, das Wort, und sprach: Was dies sen edlen jungen Mann, — er zeigte auf Los thar — zu dieser schneidenden Verzweistung, zu dieser grausamen Empörung gegen sich selbst ers regt, vermag ich nur durch das Uebermaaß des Schmerzes zu erklären; denn edler und ihätiger konnte nie ein Freund für den Freund handeln, als Er, in meiner und meines Bruders Gegen-

wart, gehandelt hat. Lassen Sie mich mit turs zen Worten erzählen, wie die unglückselige Besgebenheit sich ereignete, denn ganz in der Nahe fuhr unser Wagen langsam durch den Sand, und wir konnten Zeugen sein.

Die Freunde waren durch ihren Weg auf eine schmale Brude, die über einen rauschens den Bach führt, geleitet worden. Im feurigen Gespräche, wie es wohl unter lebhasten Jünge lingen, besonders auf Reisen, statt findet, hats te sich Richard auf das Geländer gelehnt; das morsche, fast verwitterte Holz wich vor dem sich gegenstemmenden Arm, er verlor das Gleichs gewicht, und stürzte in die Fluthen. Wir hörzten den entseptichen Angstruf um Hülfe; aber kaum hatten wir mit höchster Raschheit den Wagen verlassen, als wir schon diesen edlen Jüngling dem unglücklichen Freunde nachstürzen sahen, um ihn zu retten.

65.

Es hatten fich während deffen einige Land, leute zu uns gesellt; doch fand sich leider keiner unter uns, der, kuhn wie dieser edle Jüngling, seine Bemühungen unterflügt hätte. Leider muß ich von mir selbst sagen, daß auch ich nur zu den Gaffern gehörte, denn die ganze Scene, und der entsesliche Ruf, der, so lange ich les be, niemals aus meinem Gedächtniß kommen wird, hatten mich dergestalt erschüttert, daß meine Knie wankten und zitterten und ich zu seder Hüsseliftung, für den Augenblick, unfähig gemacht worden war.

Einige Minuten verfloffen ohne daß wir auch nur einen von den unglücklichen Freunden erblickten, und schon fürchteten wir für beider Leben, als plöglich, du unserer innigsten Beswunderung und Freude, Lothar wieder über dem Wasser erschien, und bald darauf, nach

der heldenmuthigsten Anstrengung mit dem Freund im Arm, das nahe Ufer erreichte. Ein lauter Beifall schallte ihm entgegen, aber er war taub für unsern Auf, sondern nur beschäftigt mit seinem Freunde, und, den Mund drüschend auf Richards erblaßte Lippen, rief er eins mal über das andere aus: O stirb nicht, stirb nicht so, nicht jest! sonst bin ich ja verloren, ewig verloren! Ich will Dich in's Leben auf; schreien mit dem süßen Namen Constanze! Sie ist ja Dein, sie soll ja ewig Dein bleiben, und Du darsst ja nicht sterben!

#### 66.

Ich fühlte, fuhr der fremde Mann fort, daß wenigstens jest an mir die Reihe sei zu handeln, und ich darf versichern, daß kein Mittel unversucht blieb, das Besonnenheit und Ersfahrung anrathen, um des Jünglings verlorene Kraft zuruck zu rusen. Vergeblich. Das ente

flohene Leben ruft ber Mensch nicht wieder aus rud. - Ich hatte den Argt aus dem nahliegens den Siddichen berbei rufen laffen, und er er: flarte bald mit Bestimmtheit, daß hier feine menichliche Sulfe mehr fromme und daß wir nur mit einer Leiche zu thun hatten. Aber eine Stunde verstrich nach der andern und immer noch versagte Lothar uns Allen den traurigen Glauben, immer noch benegte er ben geliebten Todten mit beifen Thranen, und drudte alu: bend ichmergliche Ruffe auf die geschloffenen Mus gen und die blaffen Lippen. - Endlich trieb mich der heranbrechende Abend gur Gile. 3ch benugte einen Moment der Erschöpfung bei fo. thar, um die Leiche des Freundes aus feinen Augen bringen ju laffen, und ließ fodann ibn felbst mit fanfter Gewalt in meinen Bagen heben.

Es waren peinliche Momente, bie fich gu Jahren auszudehnen schienen,

Er war jest erschöpft wie ein Todtkranker, und nur einmal schien er seine ganze Kraft zussammen zu raffen und sagte: "Begleiten Sie mich zu der Geliebten, und zu den Freunden, denen der Unglückliche angehörte, und bezeugen Sie dort meine Unschuld." Mein Bruder und ich fühlten diese Verpflichtung und gewähren ihm jest gern um was er gebeten, obwohl wir nicht begreifen, wie bei einem Jünglinge, wie dieser sich gezeigt, noch irgend ein Zeugnis vons nöthen sein könnte. Er ist nicht bloß unschulz dig, sondern verdient den Ruhm eines wahrs haft zärtlichen und heldenmüthigen Freundes.

## 67.

Unschuldig? fagte Lothar mit leisem Ton, indem er schmerzlich die Hande rang, ja Er war unendlich unschuldig. D es muß sehr suß sein, so schuldles zu sterben. Sehr suß.

Ein

Ein heftiger Schauber durchzitterte bei die: fen Worten feinen ganzen-Körper, und er fank, wie in der innersten Kraft gebrochen, ohnmächtig zu Boden. — Nur der Fremde war mit ihm beschäftigt; die Aufmerksamkeit der andern richttete sich nur auf Constanzen.

Diefe, von dem zu großen und noch nicht klarem Schmerze fast erkältet, stand jest auf, und, dem Fremden näher tretend, fragte sie: Wann begab es sich? Besinnen Sie sich recht genau, ich meine, wann stürzte er? denn ich muß ja wohl die Araft haben, das auch auszussprechen.

Der Fremde sah sie einigermaßen verwuns dert an, daß sie auf diese nicht sehr wichtige Frage einen so schweren Nachdruck legte, und erwiederte sanst, es sei gegen vier Uhr Nachs mittags gewesen. Ganz recht! antwortete Cons stanze fast lächelnd, und ich wußte es wohl. Aber es ist doch seltsam, daß ich unbedeuten, des Wesen einer Art von Wunder gewürdigt werde, eines Wunders, das nur leider nichts half, da es zu spat kam! Was sollte doch das?

Hildegard schlang liebend ihre beiden Ars me um die Leidende, und sagte leise bittend: O nur nicht bitter, geliebte Freundin, wir wols len zusammen unendlich leiden über den geliebs ten Todten, nur nicht bitter.

Nicht doch, erwiederte Constanze kalt, ich will so milde sein, daß selbst die Tauben und die Lämmer mich fur ihre Meisterin erklären sollen.

#### 68.

Da ward auch Karl wieder von seiner als ten finstern Stimmung ergriffen, und er rief fast lachend aus: Mich dunkt, es muß bald zwölf schlagen, und dann bricht der erste Tag des Wonnemonats an! oes ist ein herrlicher Monat; schade nur, daß sich der Aschermittwoch so uns gebeten hinein drängt. — Ja, ja, es ist ein herrlich Leben in der Welt; und eine ganz abs sonderliche Sicherheit, Anmuth, und Rlarheit läßt sich ihm nicht wohl absprechen.

Julius vernahm die thörichtsbittere Rede nicht, aber auch seine Seele war voll so tiefen Grams, daß er nur wortlos vor sich hinblickte, wie in einen unlösbaren Schmerz.

Da alles still wurde, so schlich das Kind, das von den traurigen Begebenheiten wenig bes griff, aus seinem Winkel hervor, und, indem es sich an Hildegard schmiegte, sagte es: Ach, ich habe doch so gut gebetet, und nun seid ihr doch alle so traurig geworden. Hat es denn gar nichts geholfen, daß ich betete?

Es hat geholfen, erwiederte Hildegard, und mitde Thranen nesten ihr frommes Auge, o mir ist, als wenn Dein Gebet sich mit dem des edlen Abgeschiedenen vereinte, dessen reiner Geist so fruh schon die Heimath gefunden hat. Ja er i st genesen.

Dann aber, die trauervollen Menschen ums her betrachtend, suhr sie in leisem demuthigem Gebet fort: Doch uns, du heiliger Gott, gieb Klarheit, daß wir das wild verschlungene Rath; sel losen mogen, und laß uns nie vergessen, daß, wenn uns auch die tiefsten Schmerzen zu Theil werden, Du doch immer nur der allguti; ge Vater bist. — D, es wird Alles gut werden.

Ende des zweiten Theils.

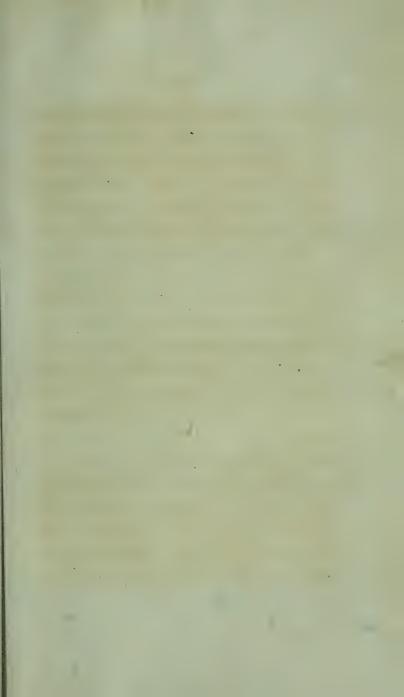



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

P.T 2363 H24D5 v.2 Horn, Franz Christoph Die Dichter

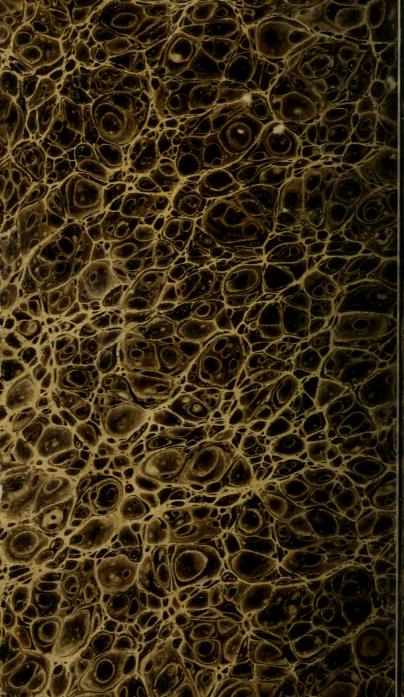

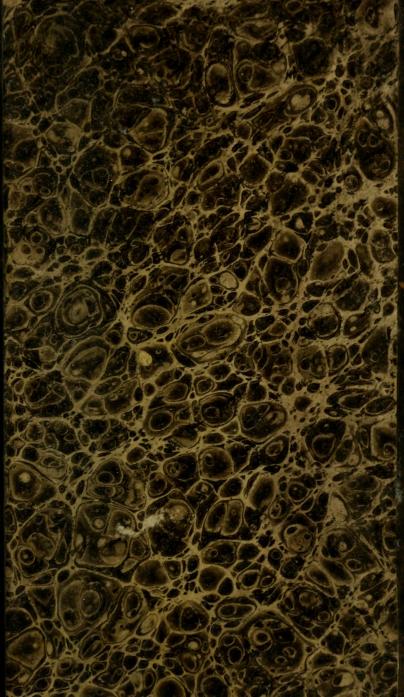

